Erscheint wöchentlich 6 mas Abends. Bezugspreis für Thorn bei Abholung in der Geschäftsstelle, Brüdenstraße 34, in den Ausgabestellen und dei allen Neichs = Postanstalten 1,50 Mark vierteljährlich, 50 Pf. monatlich, in's Hausgebracht 2 Mark.

# Thorner

Anzeigengebühr bie 5gefp. Aleinzeile ober beren Raum 10Bf., an beborzugt. Stelle (unter bem Strich) bie Zeile 20 Bf. Anzeigen-Annahme : in ber Geschäftsstelle, Brudenftr. 34, für bie Abends erscheinenbe Rummer bis 2 Ahr Nachm. Musmarts: Sammtl. Zeitungen u. Anzeigen-Annahme-Beschäfte.

# Moentsche Zeitung.

Schriftleitung : Brückenftraße 34, 1 Treppe. Sprechzeit: 10-11 Uhr Bormittags und 3-4 Uhr Rachmittags.

Bernfpred - Anfdluß Mr. 46. Angeigen = Annahme für alle auswärtigen Zeitungen.

Gefdäftsftelle: Brückenftraße 34, Saden. Geöffnet bon Morgens 8 Uhr bis Abends 8 Uhr.

#### Bestellungen "Thorner Oftdeutsche Zeitung" nebit Iffuftrirter Sonntagsbeilage

für bas näch e Bierteljahr bitten wir bie geehrten auswärtigen Lefer recht balb gu bemirten, bamit in ber Bufenbung teine Unterbrechung eintritt.

Beftellungen nehmen fammtliche Raiferl. Poftamter, Landbrieftrager, unfere Ausgabestellen und die Gefcaftsftelle her "Thorner Oftdeutschen Zeitung" jum Preise von Dit. 1.50 (ohne Botenlohn) für ein Bierteljahr entgegen.

#### Ein Wahrheitsbeweis.

"53 Jahre Buchthaus". biefer Ue'erichrift brachte ber "Bormarts" einen Leitartitel, in welchem bas Urtheil bes Dresbener Schwurgerichts in bem Löbtauer Landfriedensbruchprozeffe fritifirt murbe. Die erkannten Strafen wurden als ungeheuerlich be: zeichnet und bie politischen Berhältniffe in Sachfen, sowie bas bort übliche Borgeben ber herrichenben Rlaffe gegenüber ber Sozialbemo. fratie icarf beleuchtet. Sachfen, fo murbe unter anderem aus eführt, fei ber tlaffifche Boben für ben Rampf gwischen Proletariat und Reaktion; tein Sauch eines freigefinnten Burgerthums fei bort zu fpuren, bie herrichenbe Rlaffe führe bas Regiment mit Brutalität und Tude, bie unter äußerer höflicher Form verborgen merbe, und bann heißt es weiter: "Und wohlbetannt ift bie Spruchpragis bes höchften fächlifden Gerichtshofes, ber oft ohne Umfdweife bie Angehörigen ber Arbeiterflaffe als minberen Rechts erklärt habe, als anbere Staatsbürger." - In biefen Ausführe ungen erblidte bie Staatsanwaltschaft ben Bormurf ber miffentlichen Rechtsbeugung unb Parteilichfeit und erhob gegen ben Rebatteur August Jacoben Antlage auf Grund ber §§ 185 und 186 bes Strafgefetbuchs.

Im Termin vor ber IV. Straftammer bes Landgerichts I in Berlin ftellte am Sonnabend ber Bertheibiger Rechtsanwalt Beine ben Untrag, aus bem Beitraum ber letten gebn Sabre eine Angahl ergangener Erkenntniffe bes Oberlandesgerichts Dresben zu verlesen, ba baraus hervorgebe, baß die Schlußbemerkung bes beanftanbeten Artifels begründet und gerechtfertigt fei. Staatsanwalt Blafchte wiberfprach biefem Antrage, ba ein rechtlich vielleicht anfechtbares Urtheil noch teines megs gegen ben guten Glauben bes Richters fpreche. Der Berichtehof beichloß inbeffen, bem Untrage bes Bertheibigers ftattzugeben.

Es gelangte darauf eine Anzahl Urtheile bes Dberlandesgerichts ju Dresben gur Berlefung, melde fogialbemofratifche Angetlagte betrafen. In einem ber Erkenntniffe mar gum Ausbrud gebracht, bag alle Sammlungen gu jozialbemotratischen Zweden als gemeingefähr= lich anzusehen seien. Hieran fnüpfte ber Ber= theibiger bie Ausführung, bag bie Anfichten und Beftrebungen aller politifden Parteien, fo weit fie nicht gesetwidrig feien, als gleichwerthig anzufeben feten, mabrent Staatsanwalt Plafcte für die Unanfechtbarteit ber Dresbner Ertenniffe eintrat. Die Erkenniffe bes Oberlanbesgerichts - fo behauptete ber Staatsanwalt - zeigten gang flar, bag bie betreffenben Berfonen nicht bestraft worben, weil fie Gozialbemotraten feien, fondern will bie Umftande bes bestimmten Gingelfalles bie Strafbarteit ber unter Antlage

An jedes einzelne ber verlefenen Urtheile faupfte ber Bertheibiger langere Ausführungen, bie Darauf hinausliefen : in Sachfen würben Sozialbemofraten gegenüber — und zwar wesentlich mit Rudfict auf bie sozialbemotratische

gestellten Sanblungen ergaben.

Gefinnung ber Angeklagten — Dinge für ftraf-Barteien ftraflos seien, und daß in den Uriheilen eine beutlich erkennbare politische Voreingenommenheit zum Ausbruck komme. Der Staatsanwalt trat in jedem einzelnen Buntte ber Beweisführung bes Bertheibigers als ungutreffend entgegen und beantragte folieflich bie Berurtheilung bes Angeklagten. Es handele fich nicht nur um ben einen Baffus, fonbern um ben gefammten Artitel, ber nur bie Auslegung zulaffe, baß auch bas Oberlandesgericht in Dresben zu ben Faktoren gerechnet werben folle, mit benen bie Reattion und bie herrichenbe Rlaffe in Sachsen ihre angeblichen Biutalitäten und Tuden ausübe Dem oberften fächfichen Gerichtshof werbe ber Borwurf gemacht, bemußt partelisch gehandelt und bewußt einer ben Arbeitern ungunftigen Rechtsanschauung gebulbigt ju haben, mabrend bie Ertenntniffe gerabe von außerorbentlicher Sachlichkeit und juriftifcher Scharfe zeugen. Wegen ber Schwere ber Beleibigungen beantrage er 6 Monate Be-

Rechtsanwalt Seine bestritt bie Richtigkeit ber ftaatsanwaltlichen Auslegung bes Attitels. Die vorgelesenen Ertenntniffe beweisen, bag that= fächlich wieberholt Sozialbemotraten gegenüber befrembliche Rechtsanschauungen ausgesprochen feien und daß das Oberlandesgericht wiederholt ben turulifchen Geffel verlaffen und auf bie Musbrudsweise binabgeftiegen fei, bie im Parteis kampfe üblich sei. Wenn gegenüber einer viele Jahre geübten Praxis ber Angeklagte ju ber Ansicht tomme, daß in Sachfen die Arbeiter vor Gericht minderes Recht haben, ale andere, fo fei bies wohl begreiflich. Da bem Angetlagten § 193 jur Geite ftebe, fo beantrage er beffen Freisprechung, eventuell aber nur eine gang geringe Gelbftrafe.

Der Gerichtshof las aus bem Artitel nicht beraus, daß die Rechtsprechung des fächsischen Oberlandesgerichts in unmittelbare Berbinbung mit ben Magnahmen ber Reaktion gebracht werben follte. Es könne fich baber nur um ben (oben mitgetheilten) Schlufpaffus handeln. Der Angeklagte habe nun ben Wahrheitsbeweis burch Borlegung einer Angahl von Urtheilen bes Oberlandesgerichts zu Dresben angetreten und nach Ansicht bes Gerichts fei biefer Bahrheitsbeweis bezüglich breier Urtheile gelungen: in bem einen Ur-theil handelt es sich um die Vertheilung eines fozialbemokratischen Flugblattes, in bem zweiten um bie Boyfottirung eines Wirthes feitens ber Sozialbemotraten, in bem britten um eine Sammlung zu fozialbemotratifchen Zweden, unb baraus ergebe fich allerdings bie Richtigkeit ber Behauptung bes Angeflagten, bagbas Oberlandes: gericht in Dresben "oft ohne Umfcmeife bie Sozialbemotraten als minberen Rechtserflärt habe." Angesichts biefes gelungenen Wahrheitsbeweifes mußte bie Freifprechung bes Angeflagten

#### Pom Reichstage.

95. Sitzung bom 17. Juni.

Tagesordnung: 2. Lesung des Gesehentwurses betr. die Sandelsbeziehungen zum briti= ichen Reiche. Es liegt hierzu vor: ein Antrag v. Levesow (tonf.),

bie nachgefuchte Bollmacht für ben Bunbegrath nur gu ertheilen auf ein weiteres Sahr, alfo bis gum 30. Juli 1900.

Ferner beantragen bie Abgg. v. Lebesow und Genoffen (tonf.) zwei Refolutionen: 1) betr. Beschleu-nigung bee Auftellung eines neuen Generaltarifs und auf Borschreibung zweckentsprechenber Ursprungsattefte; 2) foll die Regierung ersucht werben, noch in biefer Geffion einen Geschentwurf vorzulegen, wonach gegen-über Staaten, die von beutichen Baaren Berthaölle erheben, soweit nicht Bertragsbestimmungen entgegen-stehen, gleichfalls Berthaölle erhoben werben sollen. Ferner sollen zollpsichtige Waaren, welche aus Staaten tommen, die die beutschen Baaren Differengiell behandeln, mit einem Bollzuschlag bis zu 3:00 Prozent bes Bolls, bezw. bis zu 50 Prozent bes Werthes be-

legt werben tonnen. Weiter beantragen bie Abgg. v. Wangenheim und Sahn einen Bufat ju ber Borlage, welcher bahingeht,

baß bie Meiftbegunftigung nur fo lange gegen Eng-lanb und jeine Kolonien angewenbet werben jolle, als bort bie Meiftbegunftigungsverhaltniffe eine Berichiebung gu Ungunften Deutschlands nicht erfahren.

Abg. Lieber (Zentr.) fimmt im Ramen feiner Bartei bem Antrage b. Levehow ad 1) zu. Seine Freunde wünschten bann aber vor Allem mit allem Rachdrucke zu erklären, daß sie gesonnen seien, die beutschen Interessen gegenüber dem Auslande in jedem Betracht zu wahren. Andererseits sei es für die Erreichung dieses Bieles vielleicht richtig, im Augendlicke nicht allzuscharse Tone anzuschlagen. Bei Besprechung der Resolution Wangenheim bezeichnet Redner dieselbe alls eine Rachtsife gegen Ernsland. Es müsse felbe als eine Backpfeife gegen England. Es musse alles vermieben werden, was den Eindruck erwecken könnte, als wolle Dentschland gegen das britische Reich einen ganz besonderen Borstoß machen

Abg. Sahn (Bb. b. Sw.) führt aus, bie Refolutionen Bevegow und Wangenheim feien lediglich eingegeben von bem Gefühl der völligen Baffenlofigkeit Deutschlands gegenüber bem Auslande. Gine feind-liche Absicht gegen England habe jedenfalls bei Gin-bringung der Resolutionen nicht obgewaltet. England und Amerita refpettirten Deutschland nur, wenn & gteres

Energie bekunde, Liebenswürdigkeit legten fie für Schreiben aus. Er bitte um Annahme der Resolution Levegow und des Antrages b. Wangenheim.
Abg. Graf Kanik (fons.) erklärt, er werde noch in den nächsten Tagen einen Antrag einbringen, der ganz allgemein eine Abänderung des deutschen Zollfuftems gu Bunften von Berthgöllen borichlagen werbe.

Auch v. Le ve how (konf.) zieht infolge biefer Ankündigung vorläufig die beiden Resolutionen zurück. Staatssekretär Graf Posa dows ky tritt zunächt ben Ausssührungen des Abg. Hahn bezüglich der Urssprungszeugnisse entgegen. Alsdann bittet er, den Just Wangenheim abzulehnen. Werde demselben stattgegeben müßte Deutschland sofort das ganze engslische Reliefich autonom behandeln. Und das sie doch lische Weltreich autonom behandeln. Und das fei boch bebenklich gegenüber einem Lande, mit bem wir boch in freundschaftlichen Beziehungen leben. Meinungs- verschiedenheiten famen überall vor. Er bitte nochmals, ben Antrag Wangenheim mit richt großer Majoritat abzulehnen.

Abg. Hehl v. Herrnsheim (nil.) fündigt bie Eindringung eines Antrages, gemeinfam mit dem Abgeordneten Baafche, für die britte Lesung an. England muffe wiffen, daß Deutschland nicht mit halben land müsse wissen, daß Deutschland nicht mit halben Maßregeln sich begnüge. Die englischen Kolonien seien keineswegs selbsiktändig, sie seien für England gleichsam nur Domänen, ohne staatsrechtliche Selbsiktändigkeit. Redner spricht schließlich noch für Ursprungszeugnisse. Abg. Speck (Zentr.) äußert sich auf Erund seiner Erfahrungen als daherischer Oberzollinspektor gegen die den Handel belästigenden Ursprungszeugnisse. Abg. Kösicke (Bb. d. Landw.) plaidirt für schafe Jurückweisung von Unliedenswürdigkeiten des Austandes. Es bedürfe einer starken nationalen Bolitik. Kedner zieht schließlich den Antrag Wangenbeim zurück die zur dritten Lesung.

Seheimrath Der mes frellt auf Grund der Statistik in Abrede, daß kanadische Waaren auf Umwegen zum Meistbegünstigungssate ins Land kämen.

Meiftbegünstigungssatze ins Land tämen. Rach weiterer Debatte wird die Borlage mit dem Antrage v. Levehow — Bollmacht nur auf ein Jahr angenommen.

In britter Befung werden bebattelos genehmigt bie Bereinbarungen mit Uruguay unb Brafilien, fowie bas Gefet fiber bie Recht 8-berbaltniffe ber beutschen Schutgebiete. Es folgen Bahlprüfungen.

Die Wahlen ber Abgg. v. Löbell, Bodel und Müller= Rubolftabt werben beanftanbet, die ber Abgg. Gamp,

b. Massow, b. Richthofen für giltig erklart.
Sodann folgen Betition en.
Ueber eine Betition, welche die Kinderschutgesetzgebung zum Gegenstand hat, beantragt die Kommission Uebergang gur Tagesorbnung.

Auf Antrag bes Abg. Singer (Sog.) wird bie Betition ber Regierung als Material überwiesen. Bei einer Betition bes Innungsverbanbes beutscher

Baugewerksmeister, welche Zulassung von Festungshaft (statt Gefängniß) bei fahrlässiger Gerbeiführung von Bauunfällen verlangt, beantragt Abg. Bebel (Sog.) Uebergang gur Tagesorbnung. Der Antrag wird angenommen, und zwar einstimmig

Nächfte Sigung Montag. Dritte Berathung bes Sanbelsprovisoriums mit England, erfte Berathung ber Zuchthausvorlage, Abstimmung über ben Antrag Bring Carolath betr. Coethe - Denkmal in Strafburg. (Große Beiterkeit.)

#### Deutsches Reich.

Der Raifer hat eine außerorbentlich große Zahl von Berordnungen in den höheren Rommandostellen ber Armee vollzogen. Gin Generalleutnant und neun Generalmajors find in Ginehmigung ihrer Abfcbiedegefuche mit Benfion zur Disposition gestellt.

Der Chef bes Militärkabinetts ven Sahnte foll rach bem "Rl. Journal" als Nachfolger bes neuen Botichafters in Rom Grafen Bebel jum Converneur von Berlin auserseben fein und im Militarkabinett burch ben Generalabjutanten von Pleffen erfest merben.

Bigepräsibent v. Frege, melder bas Dezernat über bie Bertheilung ber Drudfachen im Reichstage führt, bat bie Bertheilung eines bem Reichstag in 400 Cremplaren juge= gangenen Berichts über bie Berfammlung ber Gewertvereine gegen bie Buchthausvorlage unterfagt, wegen nachftebenber in bem Bericht enthaltenen Meußerung bes Abg. Müller-Sagan gegen ben Minifter: "Wenn Graf Pojabowety einen Stolz hätte, wie ein Staatemann ihn am Enbe bes 19. Jahrhunberts haben follte, fo follte er nicht banach trachten, fich ein Stanbbild in ber neuen Markgrafenallee gu sichern! Es mag sein, baß ihm bereinft ber Ruhm wird, auf einer ber Marmorbante in einer Statue verewigt ju merben, mit ber Fuctel in ber hand, und vis-a-vis herrn v. b. Rede, ber nach ben Beinen fchießt." - Es liegt in biefem Berbot eine Bevormunbung ber Reichstagemitglieber, von benen ju hoffen ift, baß fie fich bergleichen nicht ruhig gefallen laffen werben.

Die "Nordd. Allg. Stg." ichreibt im offi-giofen Drud: "Die Braunschweiger "Neuesten Radricten" veröffentlichen ein angebliches Interview mit bem herrn Bige: präsibenten des Staatsministe. rium s. Der wiberfpruchsvolle Inhalt biefer Mittheilung trägt ben Stempel ber Unrichtigfeit an ber Stirn. Gin foldes Interview hat überhaupt nicht stattgefunden. Es tann fich nur um gelegentliche Meugerungen hanbeln, bie vollkommen falfc aufgefaßt, aus bem Zusammenhange geriffen und unrichtig wiedergegeben find." — Es ware werthvoll, zu erfahren, welche ge-legentlichen Aeußerungen falfc aufgefaßt worben find. Sanbelt es fich hierbei um die Nachricht über eine Absicht bes Raifere, bas Abgeordneten-

haus im Falle ber Ablehnung ber Kanalvor-

lage aufzulösen ober um bie Erklärung, baß bie Regierung bereit fei, ber Landwirthschaft einen

Getreibezoll von 5-6 Mt. ju gemähren? Der "Köln. Big." zufolge ift bie Ab-rüftungstommiffion ber Friebenetonfereng in ihren Arbeiten vollstänbig geich eitert. Die amtlichen Mittheilungen an bie Preffe über bie Arbeiten ber Untertommiffion fprechen zwar von Annahme einiger Antrage burch Stimmenmehrheit, aber burch biefe Mehrheitsbeschluffe ift nichts erreicht, ba in ben Bollversammlungen bie Antrage einftimmig angenommen werben muffen. Das Blatt verfichert, diefe Ginftimmigfeit werbe für feine

#### Ausland. Frankreich.

einzige biefer Fragen erreicht werben.

Das Rabinett Walbed-Rouffeau gilt als fix und fertig; in bemfelben find alle republitani= fden Schattirungen von Berenger bis Millerand vertreten. Balbed-Rouffeau rechnet für fein energisches Liquidations-Programm auf 350 Stimmen in ber Rammer.

Der neue Drepfus-Brogeg in Rennes foll, wie bem "Echo be Baris" zufolge aus guter Duelle verlautet, am 17. Juli beginnen. Die Mitglieber bes Rriegsgerichts feien bereits famtlich ernannt; Borfigenber fei ber Genieoffizier Jouauft. Die Beifiger feien ausschließlich Artillerieoffiziere.

Das Gesuch ber Familie Drenfus, biefen bei feiner Landung in Breft feben gu burfen, wurde verweigert.

Ueber die Ginschiffung bes Drenfus auf ber "Sfar" geht bem "Daily Telegraph" aus Canenne folgende telegraphische Mittheilung zu: "Am Freitag Bormittag 11 Uhr führte ber Gendarmeriehauptmann Cacheux feinen Befangenen auf das Schiff und übergab ihn dort bem Rommanbirenben ber Bache, ber bis gur Untunft an ber frangofffchen Rufte für ibn verantwortlich ift. Drenfus mar in bürgerlicher Rleidung und zeigte fich gang rubig. Er bantte bem Hauptmann Caceux für feine Freundlich= feit und marf bann einen langen Blid auf bie Teufeleinsel, die ihm nahezu 41/2 Jahre als Wohnort gebient hat. Gine Thrane fiel aus feinen Augen. "Entschuldigen Sie meine Bchabe mich an bas tleine Stud Land gewöhnt und ich liebe feine gutmuthige und freundliche Bevölkerung." Man glaubt, bag bie "Sfar" am 23. Juni im Safen von Breft antommen wirb. Es wird gefagt, bag verichiebene Bewohner von Cayenne Dreyfus Briefe, Karten, Bleibungsftude und andere Begenftanbe ichidien ; er habe alles mit beträchtlicher Gleichgiltigkeit

hingenommen."

Gine Note ber "Agenc: Havas" befagt: Dehrere Blatter fahren fort, Cafimir Berier in die Dreyfusangelegenheit hineinzugieben, indem sie von diplomatischen Zwischenfällen fprecen, worin berfelbe verwidelt gemefen fei, indem fie ber Tragmeite von Schritten, die er gethan, eine faliche Deutung geben und ihm Meußerungen in ben Mund legen, bie er nicht gethan hat. Cafimir Berier mußte, fo feltfam bas auch klingen mag, zur Zeit, als er Präsibent ber Republik war, über jene Angelegenheit nichts weiter, als was er unter feinem Sibe vor bem Raffationshofe ausfagte. Was alle Gerüchte anlangt, welche man bezüglich feiner Sandlungsweise, Schritte und Erklarungen, als begrundet hingustellen fucht, fo wird er hinfict= lich berfelben fich vor bem Rriegsgericht von Rennes äußern.

General Mercier hielt vor einer Berfammlung, welche vor bem Blatte "Patrie frang ife" einberufen mar, eine Aniprache, worin er erklärte, es sei einem intelligenten und loyalen Minister, welcher Partei er auch angehore, unmöglich, bas Rriegeministerium zu verlaffen, ohne die volle Urberzeugung von ber Schulb Drenfus' mit fich ju nehmen. Mercier ermannte alsbann ben bemnächft zusammentretenben Rriegsrath von Rennes und erklärte, nichts wurde und tonne beffen Nachforschungen gur Aufbedung ber Wahrheit verhinden. Er ichloß mit ben Worten: Es wird Licht werben, bie Beugen, unter benen ich an erfter Stelle fein werbe, werben bie volle Wahrheit fagen. Was mich betrifft, fo verpflichte ich mich, die Wahrbeit zu fagen, was auch tommen möge, alles wird gefagt, alles wird gur allgemeinen Renntniß

Bola erklätte einem Journaliften, er warbe fofort nach bem Urtheil bes Reiegsgerichts eine Brofcure mit bem gangen Inhalt über ben Berlauf ber Dreyfusangelegenheit herausgeben. Der Berleger hat bereits alle Borbereitungen get offen, damit die Broichure in allerkurzester Beit nach bem Urtheil auf ben Markt geworfen werben fann.

Spanien.

Die Deputirtentammer hat fich am Freitag tonftituirt. Bibal murbe jum Brafibenten wiedergewählt. - Im Senat feste Almenas am Freitag bie Angriffe gegen bie Generale fort und verlangte, beg ber frubere Rriegsminifter Correa wegen ber Rapitulation von Santiago vor ein Gericht gefiellt werde. Almenas schloß feine Rebe, inbem er ausführte, baß Silvela ebenfo wie früher Sagafta fein Anfeben eingebüßt habe.

Die Beschlagnahme von 4000 für bie Rarliften bestimmten Gewehren in Acadon wird lebhaft erörtert. Man fieht barin ben Beweis, baß bie Rarliften nicht rugen. Bebentlich ift besonders der Umftand, daß ein englisches Schiff ben Transport bewertstelligte, und bies bestätigt ben Berbacht, bag von biefer Seite bie Rarliften unterflüt merben. Die Rarliften ertlaren, wenn 4000 Gewehre abgefaßt worben maren, mußten 8000 bereits ins Land gelangt fein.

Der neue Gefanbte ber Bereinigten Staaten überreichte am Freitag ber Königin-Regentin in feterlicher Audienz fein Beglaubigungsichreiben.

Türfei. Wegen des ferbifch-albanischen Zwischenfalls hat ber ferbifche Gefcaftstrager in Ronftantinopel am Frenag im Piloiz=Palait energische Vor= stellungen wegen des aus Belgrad gemelbeten Uebertritts zweier von Nigamfoldaten begleiteten albanefifchen Banben bei Jablonipa im Diffriti Wranja erhoben. Er führte in seiner Befcwerde aus, baß Gerbien gezwungen fei, bie von ihm vorbereiteten Magregeln in Ausführung gu bringen, falls nicht von Seiten ber Turtei Abhilfe gefcaffen werbe.

Südafrika.

In Transvaal herricht teine triegerische Stimmung. In einer Versammlung von etwa 5000 Bürgern murben am Donnerftag in 30hannesburg mehrere Refolutionen angenommen, in welchen bie Borichlage bes Prafibenten Rruger und die Handlungsweise bes Boltsraads gebilligt werben, ferner bem Bertrauen Ausbruck gegeben wird, baß ber Brafibent und bie beiben Raads fahig feien, alle Streitfragen zu regeln.

Aus England tommen mehrfach Nachrichten über Truppentransporte nach Subafrita. So melbet die Londoner "Daily Mail", daß brei Batterien bes Royal Regiment of Artillery mit 15 Offizieren und 507 Mann am 15. August Albershot verlaffen und fich nach Labysmith (Ratal) begeben.

Oftafien.

Der "Times" wird aus Schanghai vom 16. Juni gemelbet, ber Gouverneur von Tichetiang habe vom Tjung-li-Damen bie Mitboch fei bie Melbung bis jest nicht bestätigt worden.

Philippinen.

Rach einer Depesche bes Generals Dis griffen bie Filipinos unter Führung Aguinalbos bie Amerikaner bei San Fernando an, murben jeboch mit febr fdweren Berluften gurud gefchlagen. Die Ameritaner hatten 14 Bermunbete.

#### Provinzielles.

Grandenz, 15. Juni. Im Jahre 1874 wurde ein Elberfelder Namens A. Saletti Soldat im 33. Infanterieregiment in Danzig. Wenige Wochen vor feiner Entlassung verging er fich an einem Borgesetten und wurde deshalb zu zwei Jahren Festung verurtheilt. Bahrend biefer Beit ließ er fich bon einem Mitgefan-genen überreden, feinen Bellenwarter burchzuprügeln, auch marf er bemfelben einen Topf an ben Ropf Der Barter erlitt eine Gehirnerschütterung und ftarb nach achttägigem Rrantenlager. gu lebenslänglicher Buchthausstrafe verurtheilt, bie er seitbem in Graubens verbugte. Inzwischen hatte seine Mutter, eine 71jährige Bittwe, gelegentlich einem Elberfelber herrn ihres Sohnes Unglück geflagt und ben Wunfch geaußert, ihn noch einmal im Beben wieder-feben zu fonnen. Der betreffenbe herr manbte fich in biefer Ungelegenheit an ben Raifer, ber ber Bitte ber Mutter Behör gab und ben Sohn begnabigte.

Unislaw, 17. Juni. Beute feierte ber feit längerer Beit leibenbe fatholifche Bfarrer Ratfowsti in Unislaw fein 50jahriges Priefterjubilaum. Da berfelbe bereits über 40 Sahre bortfelbft amtirt und fich ungetheilter Biebe erfreut, fo batte bie Pfarrgemeinbe feine Opfer gescheut, um ben Tag gu einem mahren Jubeltage ju geftalten. Die fleine Rirche war reich mit Gutrlanden und Rrangen, der Weg vom Pfarr-hause bis gur Rirche mit imposanten Ehrenpforten ge-schmudt. Um 8 Uhr fruh wurde ber Jubilar unter Borantritt einer Mufittapelle von mehreren Beiftlichen und einer großen Boltemenge in feierlicher Brogefion gur Rirche geleitet, wo berfelbe bei Affifteng bes Defans das hochamt hielt. Rach den üblichen Unsprachen, in benen bas Beben und Wirten bes Jubilars gum Ausbrud tam, wurde berfelbe mit bem Goldfrange beforirt und wiederum in bemfalben Festzuge zum Pfarrhause zuruckgeleitet. Darauf schied die Boltsmenge sichtlich gerührt, und jeder bürfte ben Bunsch mitgenommen haben, daß dem Jubelgreise, ber in seinem thatenreichen Leben ftets nur bas Bute gewollt und gethan, ein goldener Abend beschieden fein moge.

Marienburg, 16. Juni. Der Burd ber Sandwirthe hatte für morgen Rachmittag eine Berfammlung nach bem Gefellichafishaufe bierfelbft einberufen, um gur Kanal-Borlage Stellung zu nehmen. Auf Anweifung aus Berlin ift, wie die "Nog. Btg." berichtet, in letter Stunde die Berfammlung aufgehoben

Cibing, 17. Juni. Die Unterrichts-Rommiffion bes Abgeordnetenhauses beschäftigte fich am Donnerstag u. a. mit einer Betition Elbinger Behrer, benen ber Betrag einer aus einer Stiftung fliegenben Summe bon ihrem Gehalt gefürzt worben war. 3m Jahre 1819 hatte ein Elbinger Bürger Cowle testamentarisch bestimmt, baß Direktor und Lehrer bes bortigen Shmuafiums bie Zinsen eines Legats von 15 000 Thalern fortlaufend als Gehaltszulage beziehen sollten. Der Staat, ber bas Gymnasium 1847 liber= nommen, hat nach Ginführung bes Normaletats bie Gehalter ber Behrer um ben Betrag ber aus ber Stiftung fließenben Summe gefurzt, to bag nun thalfachlich ber Fistus ber Rugnieger bes Comle'ichen Legats ift. Direktor und Lehrer petitionierten hiergegen an bas Saus ber Abgeordneten. miffion befchloß trot lebhaften Wiberfpruchs ber Regierungs . Rommiffare, bie Betition

regierung jur Beruchichtigung ju überweifen. Infterburg, 16. Juni. Der frühere Schlacht= hausdirektor Braun, welcher wegen Beruntreuungen im Umt und Urtundenfälfchung gu breijahriger Buchthausstrafe verurtheilt war und bie Strafe in ber hiefigen Strafanstalt verbußte, wurde bor einigen Tagen auf freien Fuß gefett. Demfelben ift Reft ber Strafe im Gnabenwege erlaffen worben. Demfelben ift ber

Mogilno, 12. Juni: In biefen Tagen gab ein unger unerfahrener Menich bem neunjährigen Gohnchen des herrn Juftigrath T. von hier einen 20 Kilogramm schweren Santel in die sentrecht emporgehobenen Sanbe gum Salten, um die Krafte gu proben und zu üben, was beiben Spoß bereitete. Plöglich berließen die Krafte ben Knaben, er fiel nieder und wurde so unglüdlich von bem einen Rugelenbe auf ben Ropf ge-troffen, bag bas Blut aus Rafe und Ohren herausquoll und bas Rind befinnungslos ben Gltern über= bracht wurde. Es foll jeboch hoffnung vorhanden fein, es am Leben gu erhalten.

Lautenburg, 16. Juni. Bernhard Aronfohn, ber Inhaber ber hiefigen im Januar b. 38. in Ronturs gerathenen Bantficma, ift heute gerichtlich entmunbigt worden. Das Strafverfahren wegen Meineibes, das bereits vor Ausbruch bes Konturfes gegen ihn einge-leitet war, ift beshald eingestellt worben.

#### Lokales.

Thorn, ben 19. Juni.

— Militärische Personalien. v. Amann, Gen. Lt. und Kommmanbeur ber 35. Div., jum Gouverneur von Thorn ernannt. Ballmüller, Gen. Major und Kommandeur ber 32. Inf. Brig., unter Beforberung gum Gen. jum Rommanbeur ber 35. Dip. ernannt. Delrichs, Oberft und Rommanbeur bes Ulan. Regt. v. Schmibt (1. Pomm.) Nr. 4, mit Penfion und der Regts. Uniform, ber Abschieb bewilligt. v. Borries, Major beim Stabe bes Suf. Regts. Raifer Frang Joseph von Defterreich, König von Ungarn (Schleswig. Holftein.) Nr. 16, zum Kommanbeur bes Ulan. Regts. von Schmibt (1. Pomm.) Nr. 4 ernannt. Stub, Major und Bats. Rommanbeur im Inf. Regt. Dr. 176, unter Beforberung gum Dberftlt., gum Stabe bes Inf. Regts. Berwarth von Bittenfelb (1. Weftfal.) Rr. 13 verfett. v. henning, Major aggreg. bem Inf. Regt. Rr. 176 jum Bats. Kommanbeur im Regt. ernannt. Ried, St. im Inf. Regt. Dr. 148, in bas Inf. Regt. von ber Marwig (8. Pomm) Rr. 61 verfest.

- Personalien von ber tatho.

wegung," fagte er, "fie ift natürlich, benn ich ung ber italienischen Forberungen bevorftebe ; | hols ift als Raplan in Neuteich angestellt. Der nach Freystadt einige Monate später erfolgen Raplan Groß aus Tolkemit ift als zweiter Kaplan nach Guttftabt versit, ber Neopresbyter Reuchel als Raplan in Toltemit angestellt. Der Raplan Werner aus Thiergart ist als zweiter Raplan nach Elbing verfett. Der Raplan Wien aus Chriftburg als britter Raplan nach Rönigs=

- Perfonalien. Der Militaranwarter Reinhold Stumpf ift gum Rangleibiatar bei bem Landgericht in Thorn ernannt worben.

- Personalien bei ber Poft. Angenommen find: als Postgehilfinnen Fräulein Heinrich und Stehelberg in Danzig, als Ferniprechgehilfinnen: Frle. Scharf, Pormann, Thielert, Borfdmann, Witte und Biger in Dangig. Berfett finb : ber Pofiprattifant Bonig von Protelwig nach Dirichau, Die Poflaififtenten Larivide von Bromberg nach Konit, Kareis von Dangig nach Gowiblino, Rlebau von Schon: baum nach Unislaw, Lull von Danzig nach Jablonomo, Reined von Berent nach Dt. Eylau, E. Schrader von Danzig nach Gruppe Schießplat. Tydew'c; von Reuftabt nach Elbing, Biehm von Dangig nach Reufahrwaffer, Schneite: von Danzig nach Graubenz, v. Karczeweki von Danzig nach Marien verber, die Poftgehilfen Birnbaum von Danzig nach Thorn, Richter von Neuteich nach Dirschau, Streit von Simons: dorf nach Danzig, Miefitowsti von Culm nach Butowit, Sehnert von Danzig nach Culmfee.

- Personalien bei ber Beichsel= Strombauverwaltung. Der Königl. Regierungsbaufetretar Woller von ber Beichfel-Strombauverwaltung wird zum 1. Juli b. J. nach Fraukfurt a. M. verfett, um bei ben Borarbeiten für bie Ranalifirung bes oberen Dains Verwendung zu finden. Bu feinem Nachfolger ift ber Rönigl. Regierungsbaufefretar Galed von der Wafferbauinspektion Raffel I ernannt.

- Die VIII. Provinzialver sammlung tatholischer Lehrer Westpreußens finbet am 2., 3. und 4. Oktober b. 38. in Konit ftatt.

— Vom 12. bis 15. Juni fand am Kgl. Lehrer Seminar in Graudeng bie gweite Lehrerprüfung flait. Bon ben 17 proviforisch angestellten Lihrern, welche in die mundliche Prüfung eingetreten waren, bestanben 14 und erlangten fomit bie Berechtigung gur enb= giltigen Anstellung im Schulamt. Es find bie Berren : Simaneti-Leffen, Gappa-Mitolaiten, Glag-Leglau, Gorny Briefen, Beyne Beisgenborf, Rieper-Ronigsmoor, Rrefft. Tun, Matichtewig: Siutzenig, Motilewelle Rgl. Neudorf, Ortmann-Siemon, Rabte-Malten, Rebbronn-Flotenfiein, Roepert-Lunau, Schwarz Pocoltowo.

- Wie die Verfügung des Rultus. ministers in Sachen "Strafrecht der Boltsschullehrer" im Publitum aufgenommen wird, barüber wird ter "Breu-gischen Lehrerztg." folgendes aus hamm in Weftfalen mitgetheilt: Der an ber bortigen Boltsfcule angestellte Lehrer D. erhielt von bein Bater eines feiner Gouler folgenbes Schreiben: "hamm, ben 8. Juni 1899. Giehrter herr D.! In ber Beitung habe ich bie Berfügung bes Minifiers, betreffend bas Buch. tigungsrecht ber Lehrer gelesen, welcher wohl viel wibersprochen werben wirb. Besonbers bie B ftimmung ift mir recht bedentlich, wonach bei to perlichen Büchtigungen zuvor ber Reftor ber Soule gefragt werden foll. Hierburch wird nur erreicht merben, bag bie Lehrer fur bie Folge auf biefes Erziehungsmitiel vergichten! Und boch ift die Dehrzahl ber Rinber ohne Prügel nicht zu ordentlichen Menfchen gu erziehen. 3ch ermächtige Sie baber hiermit, meinen Jungen gu prügeln, mann und mo er es verdient hat, ohne vorher ben Retior ju fragen. Mit vorzüglicher hochachtung Ihr ergebener Guffav R., Biegeleibefiger."

- Für die Borftands. Sigung und Delegirten-Bersammlung ber Rordöftlichen Baugewerts - Berufsgenoffen : fcaft, welche vom 20. bis 22. b. Mits. in Danzig ftatifindet, ift folgendes Programm aufgeftellt: Am 20. Juni Nachmittags Borftanbefigung im Landeshause, barauf geselliges Bei- sammensein im Schubenhause. Am 21. Bormittags Borftandsfigung im Lanbeshaufe, Abends im Schütenhause die Begrüßung ber Theilnehmer an ber Benoffenschaftsverfammlung. -Mm 22. Bormittags im Lanbeshaufe bie Delegirten-Berfammlung; auf ber Tagesordnung fteben Jahresbericht, Kaffenbericht, Bahlen, Ort ber nächsten Genoffenschaftsversammlung, Antrage und Geschäftliches. U. a. tommt bas Erfuchen bes Berbandes ber beutiden Genoffenfcaften gur Berathung, ju bem vom Dangiger Romitee für die Errichtung von Unfallverbands. ftationen und gur Ausbildung von Pflegefraften erbetenen Bufduß von 1500 Mt. einen Beitrag gu leiften. Rach Schluß ber Berfammlung ift eine Fahrt fiber Gee nach Boppot und ein gemeinsames Effen im bortigen Rurhause in Aussicht genommen.

— Eröffnung neuer Sifenbahn-linien. Die "D. B." ichreibt: Als Gr-öffnungstermin ber neuen Gifenbahn Riefenburg-Jablonowo war bisher ber 1. Oktober b. 38. in Aussicht genommen, mahrend die Betriebe-

follte. Rach bem gegenwärtigen Stanbe ber Arbeiten ift jedoch bie Betriebseröffnung ber haupistrede jum 1. Oftober b. 36. nicht gu erwarten, es follen vielmehr beibe R benbainen gleichzeitig am 1. Januar 1900 eröffnet

- Das Janigenfest wurde am Sonno abend Nachmittag burch einen Ausflug ber ftabtifchen Behörben nach bem Gute Weißhof und das obligate Festmahl begangen. Bei biefer Gelegenheit murbe im Parte von Beißbof gum Undent n an ben Ratheherrn Janigen, welcher ber Stabt Thorn bas Gut Beifhof mit ber Bestimmung vermacht hatte, aus beffen Gintunften für bie Stadtvater alljagrlich eine Festlichkeit gum Gebächtniß bes Teffatore ju veranstalten, ein Janigenftein errichtet. Derfelbe, von herrn Steinsehermeifter Groffer gestiftet, ift 1,30 Meter boch und etwa 20 Beniner ichwer; er tragt auf ber glatt behauenen Borbe feite bie Inichtift: "Dem Unbenten bes Ratheherrn Daniel Chriftoph Janigen, Ral. Poftmeifter und Befiger von Welfhof. Geboren 15. September 1630, gestorben 5. Mai 1711." Das ben Stein umgebente Gitter ift von herrn Raufmann Rorbes gestiftet. Berr Bürgermeifler Stachowit hielt bei blefer Belegenheit eine Beihrebe, in welcher er ber Entwidelung Thorns feit Janigens Beit gedachte, bann unterzeichneten bie Anwesenden eine auf bie Errichtung bes Steines bezügliche liefunbe. Im weiteren Berlauf gestaltete fic bas Feft ju einer Abichiedsfeier für Berrn Dbaforfter

- Erftes Gaufängerfest bes Beichselgau - Gängerbunbes und 50jährige Jubelfeier unb Bannerweihe der Mewer Liedertafel in Dewe. Der im vorigen Jahre in Graubeng begründete Weichselgau - Sangerbund versammelte fich am geftrigen Sonntag in Deme gum erften Gefangswettftreit, ber tros der schlechten Berbindung nach Mewe, die noch eine ber wenigen Stabte ofne Bahnverbindung ift, recht gablreich von ben meiften Bereinen bes Gaues befucht war. Es nahmen etwa 400 Sanger aus Graubeng. Leffen, Marienwerber, Diridau, Reuenburg, Br. Stargardt, Schwetz und Thorn baran theil. Dem Sänger= feft ging am Sonnabend ein Sangertag vorarf, an bem nur bie Delegirten ber einzelnen Bereine theilnahmen. Der Bundesvorfigenbe, Berr Fabritant Frig Ryfer in Graubeng, begrußte bie Delegirten bes Sangerlages und gab fein t Befriedigung Ausbrud über bie große Bahl ber Bereine, bie bem Bunde beigetreten finb, er hoff-, bag biejenigen Bereine bes Bezirks, bie fich bem Bunde noch nicht argeschloffen haben, es auch noch thun werben. Bei ber Begrunbung, fo meinte ber Borfigenbe, feien ihm boch Sweifel auf eftiegen, ob der Bund so schnell so viele Sanger vereinigen werbe, er tonne jest nach einem Sahre mit Befriedigung mittheilen, baß ber Bund eine gute Entwidelung genommen habe. Morgen, Sonntag, werben hier in Meme 400 Sanger ericeinen, und er muniche der Stadt Meme, baß fie in jeder hinfict mit bem Fefte aut abidließen moge. Der Borfigenbe und Dirigent ber Memer Liebertafel, Berr Lebrer Rafchel, begrußte hierauf ben Gangertag mit bem Buniche, bag bie Berathungen jum Ge-beihen bes Weichselgaubundes und gur Pflege bes beutiden Ledes beitragen mogen. Darauf wurde in bie Berathung eingetreten und gunächft bie Bobl ber Delegisten festgesiellt. Bertreten waren Graubeng mit 2 Bereinen, Thorn mit 3 Bereinen, ferner mit je einem Berein Culmfee, Liffen, Marienwerber, Dieme, Reuenburg, Lastowig, Sow & mit zusammen 29 Bert etern; nicht vertreten waren Briefen, Jablonomo, Bobgors, Rheben und Rofenberg. Der Borfigenbe berichtete bann über bas vorjährige Sangerfeft in Graubenz. An bemselben nahmen 22 Bereine mit 500 Sangern theil. Das Rongert war von 6000 Personen besucht. Die babei ju Tage getretenen Dangel habe man verfucht für tunftig abzustellen, ba man burch bie gemachten Erfahrungen gelernt hab. Der Raffenberict ber Bundertaffe ergiedt eine Ginnahme von 209,60 M. einschließlich ber 100 M., welche bie Graubenzer Liebertafel aus ihrem U:ber= ious vom vorjährigen Gangerfeft ber Bunbestiffe als Grundfied überwiesen hat, bie Aus-gabe beträgt 68,40 M., sobaß ein Koffenbeftanb von 141,20 M. verbleibt. Bur Prufung ber Jahresrechnung murben bie herren Rriebte-Graubeng und Tapper-Thorn ernannt, auf beren Antrag bem Renbanten Entlaftung ertheilt wurbe. Es murbe fobann beichloffen, bas nachfte Sangerfest ftatt nach zwei Jahren bereits im nachften Jahre abguhalten. Bei ber Beftimmung bes Festories tamen Thorn und Marienwerber in Borichlag, worauf fich bei ber Abstimmung bie Mehrheit für Thorn entschieb. Da die Gifenbahnverwaltung nicht überall bas gleiche Entgegentommen bei biefem Sangerfeft in Betreff bes Sahrpreifes usw. gezeigt hatte, fo foll fur bie nachften Sangerfefte ber geschäfts führende Ausschuß bie nöthigen Schritte bieferhalb rechtzeitig thun. Bum Schluß wurde noch befoloffen, die Roten für die Sangerfefte fortan, theilung erhalten, daß eine befriedigende Regel- Itifden Rirche. Der Reopresby'er Buch- l'eröffnung ber Abzweigung von Marienwerber | wie icon biefes Mal, zu einem Buch geh ftet,

burch ben Bund gu beschaffen, ba fich auf biefe ; allgemeine Intereffe aller Parteien in Anspruch Beise bie Roten am beften und billigften beforgen laffen ; außerbem foll ein Bundesardin angelegt werben, aus bem bie einzelnen Bereine leihmeife Bartituren und Drofefternoten erhalten tonnen. Sierauf ichlog ber Borfigenbe ben Sangertag mit einem Soch auf ben Raifer. Rach bem Schluß bes Sangertages vereinigten fich noch bie Delegirten im Soale bes Deutschen Saufes, mo ber gafigebenbe Berein, bie Memer Liebertafel, einige Lieber gum Bortrage brachte. - Der Sonntagmorgen hallte bie auf's Fefts lichfte geschmudte Stadt Meme in bichten Nebel, erft im Laufe bes Bormittags tam bie Sonne jum Durchbruch. Dit ben Frühzügen in Morrofchin trafen bie Ganger aus Thorn, Sowet, Diricau ufm. ein, bie Sanger von Graubeng und Reuenburg tamen mit bem Dampfer, ber infolge bes bichten Rebels fpater als beabfichtigt, eintraf. Der Marienmerberer Berein tam mit Fuhrwert. Zwifchen 8 und 10 Uhr Bormittags fand ber Empfang ber Sanger im Deutschen Saufe und bierauf um 11 Uhr bie Begrüßung seitens ber Stadt burch herrn Bürgermeifter Twifiel im Bereinslotal Berr Ryfer bantte im Ramen bes Bundes für den entbotenen Gruß. Sieran folog fich die Saupiprobe für bie gemeinsamen Gefange, bei ber mit Befriebigung fefigefiellt werben tonnte, baf bie Lieber von allen Bereinen forgfältig eingenbt maren, fo baß Wieberholungen nicht nöthig waren. Rach beenbeter Brobe orbneten fich bie Bereine und maricierten unter Borantritt ber Repelle nach bem Markiplag mo bie Weihe bes neuen Banne s ber Dim:r Liebertafel ftatifanb. Die Jungfrauen überreichten ein Scharpenband für ben Fahnentrager, ber Bund einen Fahnenring und Die Bereine von Graubeng, Marienwerber, Sowet, Stargarb und Diricau Fahnennägel. An bie Feier folog fic bas gemeinfame Mittagseffen im Sagle bes Deutschen Saufes. Rach Brendigung besfelben orbneten fich bie Bereine jum & ngug burch bie Stadt nach bem Sougerpart, wo um 41/2 Uhr bas Rongert und ber G. fangewettfireit begann. Der Schütenpart ift für folche Gefte ein febr geeigneter Drt, und bie getroffenen Bortebrungen waren nach jeber Geite bin febr gute. Ge mar für bie Rongertibeilnehmer fowohl wie für bie Sanger geforgt. Auch bie proviforifch errichtete bebedte Gangerhalle erwies fich als volltommen ausreichenb. Nachbem bie Rapelle pier Rongerinummern gefpielt, fette ber Gefammtoor mit Tidirid's "Sei bu mit mit" mit Orchefterbegleitung ein, bem ber Möhring'iche Mannerchor "Bie hab ich fie geliebt" folgte. Boll und wohlflingenb erschallten biefe Lieber burch ben weiten Festraum. Sierauf traten bie einzelnen Bereine junachft Marienwerber, bann Somet, Leffen, Reuenburg, Stargarbt, Dirican, Thorn, auf. 3m zweiten Theil gelangten gemeinfam "Friedrich Rothbart", mit Drchefterbegleitung von Pobberteti unb bie "hymne an bas Feuer" von Binger gum Bortrag, bie von gerabezu gewaltiger Birfung maren. Es fonnte mit großer Befriedigung festgestellt werben, baß bie Ausmahl ber Lieber eine vortreffliche war und jeder Berein ernftlich geubt batte. Dierauf folgten bie beiben Bereine Graubeng und Meme mit ihren Ginzelgefängen. Die Thorner Bereine Liebertafel und Lieberfreunde, bie eift jum Schluß vor bem Memer Berein fingen follten, mußten ihre Gefange icon am Solug bes erften Theils portragen, ba bie Abfahrt bereits mit bem gewöhnlichen Buge erfolgen mußte, weil bie Gifenbahn - Direttion Bromberg wiber Erwarten bie Benutung bes D-Buges auf bem Rudwege nicht geftattete und fomit ber Sonberzug von ben Thornern nicht benutit werben fonnte. Was bie Leiftungen ber einzelnen Bereine anbetrifft, fo konnte auch hier festgestellt werben, baß jeber Berein eifrig beftrebt war, das deutsche Lieb zu pflegen. Wem hier bie Balme gebühite, läßt fich fower fagen, ba bie großen Bereine gegen bie kleinen naturgemäß immer im Bortheil finb. - Der Bund fowie bie Stadt Deme tonnen jebenfalls mit Befriedigung anf bas geftrige Geft gurudoliden. Gin besonderer Dant gebuhrt ber Stabt Meme, und ber Liebertofel in Meme für ben gafilicen Empfang. Es burfte biefes Feft allen Theilnehmern noch lange in angenehmer Erinnerung

- Protest gegen bie "Bucht: hausvorlage". Auf Beranlassung bes hiefigen Drisverbanbes ber Sirich Dunderfchen Gewertvereine fand am Sonnabend Abend im Saale bes "Museum" eine öffentliche Berfammlung ftatt, ju welcher alle Arbeitgeber und Arbeitnihmer gelaben maren, um gegen ben Gefetentwurf sum Soute bes gewerblichen Arbeitsverhaltniffes" Stellung ju nehmen. Die Bersammlung war von etwa 200 Personen be-sucht. Der Borfigenbe des hiefigen Octsverbanbes, Berr S. Maumann, eröffnete bie Berfammlung mit einem furgen hinmeis auf ben 3med berfelben und ertheilte hierauf bem Referenten, herrn Dornblüth-Bromberg das Wort gu bem angemelbeten Bortrage über: "Schut bes geweiblichen Arbeitsverhältniffes". Der Bortragende führte ungefähr Folgendes aus:

genommen und felten hat eine Borlage fo viel Staub und Entruftung in unferen Rreifen berporgerufen. Die Borlage will ben freien Willen bes Arbeiters ichugen, aber fie raubt ihm gerade bie freie Bestimmung, feine Arbeitetraft nach beftem Ermeffen ju verwerthen. Sie ift ein Dleffer, welches tief in bie Roalitionsfreiheit einschneibet. Die meiften Arbeitgeber rechnen beut mit ber Arbeitstraft ihrer A beiter wie mit einer Waare. Daber barf man uns es auch nicht verbenken, wenn wir unsere Arbeitsfraft fo boch wie moglich an den Dann bringen. Als Einzelner konnen wir bas aber nicht, bagu muffen wir une vereinigen. Dem Arbeitnehmer fieht boch basfelbe Recht zu wie allen Anberen. Die gunftigen Berhaltniffe, welche einmal im Erwerbeleben eintreien, tonnen wir nur ausnugen in ber Bereinigung, in ber Organisation. Dan behauptet, bas Gefet fei nothwendig geworben burch bie Ausschreitungen und Mighandlungen, welche bei Streits vorgetommen find. Redner fpricht fich energisch gegen folde Ausschreitungen aus, weift aber barauf bin, bag man für bie Ausschreitungen Gingelner nicht bie Gesammtheit verantwortlich machen durfe. Ferner muffe man fich gegen bie Bestimmungen bes Gefegentwurfes wenden, welche es ben Arbeiter unmöglich macher, vereint vorzugehen (§ 1 bes Gesegentwurfes). Das ift ein ichlimmer Borftog gegen unfere freie Willensäußerungen. Alles läuft barauf binaus, bag nur ber Gingelne fich felbft vertreten tann. Die Bereinigung Mehrerer mirb burch bie Bestimmungen bes Gefetes, meldes ber Rebner in feinen einzelnen Paragraphen eingehenb erlautert, unmöglich gemacht. Die Borlage schäbigt bie Arbeiter fo fower in ihren Arbeitsverhältniffen, baß man nicht genug gegen fie protestiren tann. Gegen biefe Borlage muffen alle Arbeitnehmer vereint vorgeben. 84000 Gewertvereinler, welche ftets ibre flaatlicen Pflichten erfüllt haben, haben auch ein Recht, baß ber Staat auch fie berud. fichtigt. Redner wünscht jum Schluß, baß bie Angehörigen aller Parteien vereint biefes Gefet jurudweisen möchten. An ben Bortrag fcolog fich eine turze Debatte, in welcher fich alle Rebner gegen bie Befegvorlage eiflarten und in ber auch noch besonders barauf hingewiefen murbe, bag bas Befet fich nur gegen bie Roalitionen ber Arbeiter, nicht aber gegen bie ber Arbeitzeber richte. Schlieflich murbe einstimmig folgende Resolution angenommen: "Die heutige öffentliche Gewertvereins = Berfammlung in Thorn verwahrt sich gang entfcbieben gegen jebe Schmälerung bes Roalitions= rechts ber Arbeiter, die fie in ber Ginbringung bes Befetes jum Schute bes gewerblichen Arbeitsverhaltniffes erblidt, und ermartet, bag fich tein Boltsvertreter bereit finden laffen wird, biefem Befete feine ftimmung ju ertheilen." - 3m Anfolug an ben porftebenben Bericht geben wir einige intereffante Bemerkungen gur Buchthausvorlage wieder, welche Brivatbogent Dr. Jaftrow im Sprechfaal ber beutschen "Jurifienzeitung" macht. Er vergleicht bie ichrantenlofe Bertragsfreiheit bes Unternehmerthums für Breisfteigerungen burch Ringbilbungen - insbesondere was bas Borgeben gegen bie Ringbrecher anlangt - mit ben ungeheuren Gieforantungen ber Roalitionsfreiheit ber Arbeit: nehmer und führt folgende recht braftifche Beifpiele an : Benn beim Ausbruch einer Cholera ein Fabritantenring bie Abgabe von Desinf ttions: floffen verweigert, es fei benn, bag ibm enorme Preise gezahlt murben, so bleiben alle Drohungen gegen etwaige Ringbrecher fir affrei; wenn aber nach burchgefetter enormer Breiserhöhung bie Arbeiter ftreifen, um bobere Lohne burchgufegen und gu Drohungen gegen bie Streit. brecher ichreiten, fo konnen fie bafür nicht nur bestraft, sondern sogar mit Buchthaus belegt werben. Bei biefer Sadlage meift Saftrom wahrlich mit Recht fartaftifc auf bie Worte ber Motive bin: "Licht und Schatten muß auch hier gleich vertheilt werben."

- Am geftrigen Sonntage Nachmittags unternahm ber hiefige lutherifde Rirdendor bei iconer Witterung und unter gablreicher Betheiligung von Freunden und Gonnern besfelben einen Autflug nach Schönwalbe refp. nach bem nabe belegenen Walboben. Rur gu fonell eilten bier bie menigen fonen Stunben unter Spielen und abmedfelnden Bortragen von Liebern babin. Die Befange.Bortrage bes Rirdendors murben von ben gablreichen Buborern mit lebhaften Beifall aufgenommen unb bem langjährigen Dirigenten, Berrn Stationeaififtenten Will bier volle Anerkennung für bie vortrefflichen Leiftungen bes Rirchenchors gezollt. Um 1/2 11 Uhr Abends wurde nur un= gern von bem gaftlichen Schonwalbe Abichieb genommen und ber Rudmarich nach Thorn angetreten, wo man erft in fpater Abenbftunbe anlangte. Allen Theilnehmern biefes Ausfluges mirb berfelbe in angenehmer Erinnerung bleiben und ift es ein lebhafter Bunfc berfelben, ähnliche Ausfluge zu wiederholen.

- Die Reichsbant bat ben Binsfus für Wechsel auf 41/2 pCt. und den Zinkfuß

Der Festausichuß für bas Sangerfest in Meme hatte die Rönigliche Gifenbahnbirektion ju Dangig um bie Ginlegung eines Sonberzuges gur Rudfahrt ber Sanger von Station Morrofdin über Graubeng nach Thorn gebeten. Die Gifenbahnbirektion in Danzig genehmigte zwar einen Sonderzug von Morrofdin, jedoch nur bis Graubeng und lebnte bie Beiterführung bis Thorn ab, weil biese Strede keinen Nachtbienst hat. Dagegen legte bie Direktion ben Gonberzug so, daß die Thorner Sänger in Laskowit ben Sonellzug nach Bromberg und mit biefem Nachts ben D. Zug von Bromberg nach Thorn erreichen konnten, worauf die Direktion ausbrudlich hinwies. Die Thorner Sanger waren barauf bei ber Gifenbahnbirettion Bromberg noch besonders eingekommen, um auch ben Morgens nach Berlin gebenben D-Bug bis Bromberg benuten ju burfen, und biefes wurbe auch genehmigt. Nun hätte man boch erwarten burfen, bamit fei alles erledigt — boch weit gefehlt! Tropbem man ben Gangern am Morgen bie Benutung bes D Buges bis Bromberg gur hinfahrt geftatiete, murbe bie Genehmigung gur Rudfahrt mit bem Rachtzuge - fogar gegen eine entiprecenbe Zuschlagszahlung - verweigert. Bon ber Benutung bes Sonberguges feitens ber Thorner Sanger fonnte in Folge biefes artigen Bureaufratenftuddens natürlich nicht bie Rebe fein. - Den Gangern von Graubeng war übrigens auch am Tage vorher für bie Fahrt zu ber Delegirtenversammlung eine Fahrpreisermäßigung zu Theil geworben, mahrenb hier in Thorn ber volle Fahrpreis erhoben

Gefunben: ein Rotigbuch für Bofticaffner Cubowig in ber Brudenftrage, ein Regenschirm in ber Gerftenftraße abzuholen bei bem Gefreiten S venfon 10. Romp. Inf. Rat. Rr. 61; jugelaufen: ein Fogterrier bei Batte, Copp ruicuefir. 28, ein grauer Sund Junterftraße 9.

— Berhaftet wurden 11 Personen. - Temperatur um 8 Uhr Morgens: 14 Grab Barme, Barometerflanb 27 Boll 9 Strich.

Mus dem Rreife, 17. Juni Der Guteberwalter Ostar Biceng in Birtenau und ber hofbefiger Dabib Dume gu Gr.-Bofenborf find als Schiedsmanner für ben Bezirk Birkenau bezw. Bosenborf auf weitere brei Jahre bestätigt worben, Der Gasthofpachter Robert Debanbt zu Glisenau ift als Baisenrath für die genannte Gemeinde verpflichtet worben.

#### Pleine Chronik.

\* Dag ber Raifer bie Billa Martins in Bonn für ben Preis von 500 000 Mt. getauft habe, ftellt bie "Boft" in Abrebe. feien bisher feinerlei Berhandlungen wegen eines folden Antaufs mit bem Befiger bes Grundftude, herrn Brof. Dr. Martins gepflogen worben.

" Die Prinzessin Heinrich ift mit beiben Söhnen am Freitag von Kreugnach nach Riel abgereift. Am Sonnabenb Bormittag traf bie Bringeffin Beinrich nach fiebenmonatlicher Abmefenheit mit ben Bringen in Riel ein.

Die Rönigin von Sachfen hat fich am Freitag in Sibyllenort burch einen Fall im Zimmer eine leichte Berletung am Ropfe augezog n. Fieber ift nicht eingetreten. Die Rogigin tann bereits bas Bett verlaffen.

Lanbgerichtsbirettor Rüchler in Darmftabt ift nach einer Melbung ber "Fif.

Big." um feine Benfionirung eingetommen.
\* U:ber ben Schiffsquiammenftog in Stettin wird weiter gemelbet : Rach bem Bufammenftog blieben beibe Schiffe einen Augenblid gusammen und bie größte Bahl ber Baffagiere bes "Blucher" benutte ihn, um an Bord bes "Bölig" ju fpringen ober Rinber auf hinübergureichen ober gu weifen. Der "Blucher" fant in taum zwei bis brei Minuten, gleich barauf fah man gablreiche Erwichfene und Rinder auf bem Baffer treiben, bie berggerreißend um Silfe fcrien. Es mar ein furchtbarer Mugenblid. Bum Glud tauchten im Ru eine größere Angahl Boote auf, bie Biele retteten, mahrend einzelne ber Be unglucten burch Schwimmen fich felbft gu retten vermochien. Am Connabend wurde mit ben Arbeiten gur S.bung bes "Blucher" begonnen. Bis 2 Uhr mittags mar ber "Blücher" fo weit gehoben, baß bas Oberbed fichtbar murbe. Es murben vom Dee:bed meg fofort neun Leichen geborgen. Es ift unmöglich, ben Jammer ber Leute zu ichilbern, als fie ihre geliebten Angeborigen tobt faben. Gine Frau murbe beim Anblid ihres toten Kindes mahnsinnig. Nach ben Shapungen ber Matrofen bes "Blüchet" follen fich in ben Rajuten 40 Tote befinden. - Außer bem Rapitan bes "Bölig" ift auch ber Majdinift biefes Shiffes verhaftet. Diefer befand fic, als ber Bufammenfloß erfolgte, auf bem Berbed, wo er fich unterhielt, anftatt im

#### Meuefie Nachrichten.

Maschinenraum zu sein, weshalb er bas Kom-

mando Rontrebampf bes Rapitans nicht gebort

Riem, 17. Juni. Die Stadt Nomo rab-Wohl feltes hat eine Regierungsvorlage fo bas für Lombarbbarlehne auf 51/2 pCt. erhöht. Molynsti] im Gouvernement Wolhynien ift

- Much im Beichen bes Bertehrs? | burch eine furchtbare Feuersbrunft ganglich ein= geafdert worben. Das Feuer mar an allen Eden angelegt. Das Glend ift entfetlich; 500 Familien find obbachlos. 8 Berfonen werben permift.

Chartow, 19. Juni. In bem Roblenbergwert Oldjaja fturgte in Folge Seilbruches ber Fahrfluhl in bie Tiefe. 18 Bergleute wurden getöbtet.

Bien, 18. Juni. Der Raifer bat fich in Folge von Grtaltung einen Berenfcuß juge= jogen, ber ihn für einige Tage ju rubigem

Berhalten nöthigen wird. Freberitshavn, 18. Juni. Danziger Dampfer "Artushof" wurbe von bem englischen Dampfer "Mauritius" angerannt und ift gefunten. 10 Mann ertranten, bie übrigen 8, barunter ber Kapitan, murben vom "Maus

ritius" aufgenommen. Baris, 19. Juli. Casimir Perier lebnte befinitiv ben Gintritt in ein Rabinett Balbed. Rouffeau ab, biefer wird nunmehr ein Rabinett ber republitanifchen Bereinigungen bilben.

Baris 18. Juni. hiefige Beitungen be-richten aus Praetoria: Die Buren finb febr erregt, weil fie ftunblich ein Ultimatum Englands an Rruger erwarten. Sollte irgend ein Memorandum an Transvaal gerichtet werben, fo wird es abgelehnt und barnach ber Rieg fofort entbrennen.

#### Schiffsverkehr auf der Weichsel.

Angetommen find bie Schiffer : 3. Papioroweti, Rabn mit 1200 Bentner Rleie, bon Warichau nach Thorn; 3 Kotowskt, Kahn mit 1900 Zentner Kleie, von Warschau nach Thoen; J. Drosdowski, Kahn mit Steinen, von Nieszawa nach Thorn; M. Wessalwaski, Rahn mit Steinen, bon Nieszawa nach Deme ; E. Res Kahn mit Steinen, von Messawa nach Wewe; E. Reis, Kahn mit 1800 Zentner Setreibe, von Nieszawa nach Danzig; I. Kumminski, Kahn mit Haschinen, von Nieszawa nach Forbon; Kapt. Schröber, Dampfer "Bromberg" mit Goo Zentner Gütern, von Danzig nach Thorn; T. Kochlik, Kahn mit Granaten, bon Danzig nach Thorn; Ed. Dahmer, Galler mit 12 000 Danzig nach Thorn; Eb. Dahmer, Galler mit 12 000 Ziegeln, von Zlotterie nach Thorn; C. Rifter, Kahn mit 1809 Zentner Gütern, von Danzig nach Warschan; A Wickland, Kahn mit 1500 Zentner Roheisen, von Danzig nach Thorn; A. Fuhrmann, Kahn leer, von Brahnan nach Thorn. Abgefahren sind die Schisser: G. Schmidt, Kahn mit 1000 Zentner Getreibe, von Thorn nach Danzig; Kapt. Kabel, Dampser "Triton" mit 5 Kähnen im Schlepptan, von Thorn nach Zuckersabrik Veonow; A. Post, Galler mit 1600 Zentner Kalksteinen, von Thorn nach Zuckersabrik Veonow; T. Großmann, Saller mit 2400 Zentner Kalksteinen, von Thorn nach Zuckersabrik Veonow; B. Michnowski, Galler mit 1800 Zentner Kalksteinen, von Thorn nach Zuckersabrik Veonow; B. Michnowski, Galler mit 1800 Zentner Kalksteinen, von Thorn nach Baller mit 1800 Zentner Kalksteinen, von Thorn nach Zudersabrit Leonow; T. Borecki, Galler mit 1800 Zentner Kalkseinen, von Thorn nach Zuderfabrik Leonow; L. Wisniewski, Galler mit 1400 Zentner Ralkseinen, von Rhorn nach Zuder mit 1400 Jentner Kalkseinen, von Khorn nach Zuderfabrik Leonow.—
Ingwer, 2 Traften Rundhold, von Rußland nach Schulit; Don, 3 Traften Rundhold, von Rußland nach Schulit; Weibenfeldt, 7 Traften Rundhold, von Rußland nach Schulit; Rosenstein, 5 Traften Rundhold, von Rußland nach Schulit,— Wasser-ft an b: 0,60 Meter.— Windrichtung: MO.

20. Juni. Sonnen-Aufgang " Sonnen-Untergang 8 24 Mond-Aufgang 5 , 15 Mond-Untergang 12 , 48 Engeslänge

16 Stund. 45 Minut., Nachtlange 7 Stund. 15 Minut

Berantwortlicher Redakteur Friedrich Kretschmer in Thorn.

#### Handels-Nachrichten. Telegraphische Borfen = Depesche

|                                                      |         | CALL STATE OF THE |
|------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berlin, 19. Juni. Fonds: fcmach.                     |         | 17. Juni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ruffice Bantnoten                                    | 216,201 | 216,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Warican 8 Tage                                       | fehlt   | fehlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Defterr. Bantnoten                                   | 169,70  | 169,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Breuß. Konsols 3 pCt.                                | 8).25   | 89,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Preuß. Konfols 31/2 pCt.                             | 99,25   | 99,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Preuß. Konfols 31/2 pCt. abg.                        | 99,10   | 99,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Deutsche Reichsanl. 3 pCt.                           | 89,25   | 89,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dentsche Reichsanl. 32/2 pCt.                        | 99,25   | 99,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wester. Pfbbrf. 3 pCt. neul. 11.                     | 87,00   | 87,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| bo. 31/8 p&t. bo.                                    | 96,10   | 96,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Posener Pfandbriese 31/2 pCt.                        | 96,50   | 96,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| may ment y 4 pot.                                    | 102,25  | 102,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Boln. Pfaubbriefe 41/8 pCt.                          | 100,00  | 100,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Earf. Ani. O.                                        | 26,9    | 27,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Italien. Rente 4 pCt.                                | 94,90   | 95,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ruman, Rente v. 1894 4 pCt.                          | 91,50   | 91,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Distonto-Komm. Anth. ercl.                           | 194,40  | 194,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Harbener BergwAft.                                   | 198,20  | 199,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rorbd. Kreditauftalt-Aftien                          | 127,00  | 127,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Thorn. Stadt-Naleihe 31/4 pCt.                       | 96,25   | 96,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beigen : Loco New-Port Oft.                          | 831/8   | 843/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Spiritus : Lolo m. 50 M. St.                         |         | fehlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Weddel-Distant Al not Com                            | 40,36   | 40,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wechfel=Distont 41/2 pCt., Lombard-Binsfuß 51/2 pCt. |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### Spiritus. Depeiche.

b. Bortatius u. Grothe Ronigsberg, 19. Juni. Boco cont. 70er 41,50 Bf., 40,00 Gb. -, beg. 41,50 " 40,00 " --- " 41,30 " 40,20 " --- "

#### Amtliche Potieungen der Danziger Berfe bom 17. Juni.

Far Getreibe, Gillenfruchte und Delfaaten werben anger ben notirten Breifen 2 M. per Tonne fogenannte Faftorei-Provifion ufancemäßig vom Raufer an ben Bertaufer bergutet.

Weizen: inland. hochbunt und weiß 761—766 Gr. 161—164 Mt. inländisch bunt 747—777 Gr. 156—160 M. inländisch roth 745 Gr. 157 M. Roggen: inländifch grobfornig 679 -717 Gr. 140 D.

tranfito grobförnig 717 Br. 107 Dt. Mles per Tonne von 1000 Kilogramm. Kleie: per 50 Kilogr. Weizen= 3,75—3,921/2 M. Roggen- 4,50—4,60 M.

Die gludliche Geburt eines fraftigen Anaben zeigen an

Rechtsanwalt Warda und Fran. Pecce cece cece cece cece ce

#### Ordentliche Situna der Stadtverordneten= Versammlung

Freitag, den 23. Juni 1899, Nachmittags 3 Uhr. Tagesordnung: Betreffend:

257. Die Rechnung der Bafferleitung&= und

Ranalisations-Kasse pro 1897/98. 253. Bersicherung ber Museumsgegenstände. 259. Den Vertrag über bas Rathhausgewölbe

260. Die Beschaffung eines Schlauches für bie IV. Bemeinbeschule (zu Besprengungs=

261. Die Enssendung von Bertretern jum XIX. Bestpreußischen Feuerwehrtag in Dt. Krone am 9. Juli cr. 232. Die Hergabe einer Parzelle nördlich ber

verlegten Parallelftraße 7 an bie Ganft Marien-Rirchengemeinde gur Ginrichtung

eines Begräbnisplages.

263. Gesuch des Pächters des Ziegelei-Gastshauses um Zuerkennung des Richts zum alleinigen Ausschank auf den Pläten oberhalb des Ziegelei-Parks.

264. Die Protokolle über die monatlichen Revisionen der Kämmereihauptkasse und der Kaüe der Gast und Basserverke.

der Raffe ber Gas- und Wafferwerte vom 31. Mai 1899. 265. Den Finalabichluß ber Artusftiftskaffe

pro 1. April 1898/99. 266. Desgl. der St. Jakobshospitalkasse.

267, Desgl. ber Ratharinen= (Elenden=) Hospitalkasse. 268. Die Rechnung ber Gasanstaltskasse pro

269. Den Finalabichluß ber Baifenhaustaffe pro 1. April 1898/99. 270. Desgl. der Kinderheimkaffe

271. Das Projett eines Unichluggleises von der Kreugungsftelle Katharinenflur nach bem Thorner Schlachthaus und ber Stärkefabrit.

272. Den Bflegefat im Baifenhaus und Rinberheim.

273. Die Bahl zweier Beifiger und zweier Stellvertreter für die neue Stadt-verordneten=Erfahmahl (weil die frühere Erfahmahl [Aronfoln] vom Bezirfe-ausschuß nicht bestätigt worden ift). Thorn, den 17. Juni 1899.

Der Borfitende ber Stadtberordneten-Berfammlung Boethke.

#### Befanntmagung

betr. Stadtberordneten-Erfasmahl. Rachbem bie an Stelle des in den Ma giftrat eingetretenen herrn Raufmann Dietrich am 19. Dezember borigen Jahres erfolgte Wahl bes herrn Rechtsanwalt Aronsohn jum Stadtverordneten — Wahlperiode bis Enbe 1900 — burch ben Bezirks-Unsichuß in Marienwerber wegen eines Formfehlers für ungiltig erklärt worden ift, hat ber Magistrat beschlossen, eine neue Ersaswahl statisinden zu lassen. Die Wahl ist von den Wählern der II. Abtheilung vorzunehmen. Dem zusolge werden die Wähler der II. Abtheilung bergunehmen. II. Abtheilung, welche indeffen noch befondere Ginlabungsichreiben erhalten, auf

Montag, den 10. Juli d. 35., Bormittage während ber Stunden von 10 bis 1 Uhr hierdurch eingelaben,

im Stadtverordneten-Sipungsfaal gu erscheinen und ihre Stimmen bem Bahl=

porftande abzugeben.
Sollte engere Bahl nothwendig werden, fo wird diefelbe an demfelben Orte und gu

am Mittwoch, den 26. Juli d. 35., ftattfinden und werden bie Bahler gu diefer zweiten Wahl burch eine bas Ergebniß ber erften Bahl angebende Befanntmachung bes Wahlvorftandes noch besonders aufgeforbert

Thorn, ben 19. Juni 1899.

Der Wängistrat.

#### Befanntmachung.

Das auf dem hofe der Bürgermädchenschule in der Gerberstraße befindliche Gebände (esemalige Schuldienerwohnung) soll auf Abbruch verkauft werden.

Der Bictungstermin ist auf
Freitag, den 23. Juni 1899,

Nachm. 3 Uhr

an Ort und Stelle anberaumt, gu welchem Bietungsluftige hiermit eingeladen werden. Bor bem Termin ift eine Bietungstaution bon 15 Mt. bei ber flabtifchen Rammereitaffe

gu hinterlegen.
Der hinterlegungsichein ift bem bie Berfteigerung leitenben ftabiifchen Beamten bor Beginn bes Termins borgulegen.

Der Bufchlag wird bom Magiftrat er: theilt; die Bedingungen liegen während der Dienststunden zur Einsich nahme im Stadtbauamte aus, und werden vor dem Bietungstermin öffentlich bekannt gemacht.
Thorn, den 18. Juni 1899.
Der Włagistrat.

Gin herrichaftliches, recht gut gum Raffee-

#### Garten-Grundstück,

mit einer Strafenfront von über 80 Meter, Mit einer Straßenfront von noer 80 Weter, Wohnhaus für 4 Familien, Obst= und Gemüsegarten, welcher jährlich 7—300 Mark eindringt, sieht billia zum Verkauf. Größe 40 ar 75 am, 10 Minuten von der Stadt Thorn entfernt. Die Straßenseite eignet sich auch sehr gut zu Bauplätzen pp. Näheres unt r R. L. in der Geschäftstelle d. 3ta.

## Mittwoch, den 21. 3

beginnt der große

## Reste-Uusverkauf. Kaufhaus M. S. Leiser.



Nicht billig im Ginkaufe ift ber Continental Pneumatic, aber burch seine längere Haltbarkeit wird er billig im Gebrauch. Räufern von Fahrräbern kann nicht genug empfohlen werden, Räber mit

Jeber Aerger und Verdruß burch Pneumatische Reifen fällt bann fort.

CONTINENTAL CAOUTCHOUC & GUTTAPERCHA COMPAGNIE, HANNOVER.

Lebens=, Aussteuer=, Militärdienst=, Altersversorgungs=, Renten= und Bolls=Berficherungen

gegen niebrige Bramien.

Liberale Berficherung&=Bebingungen, Bewinnbetheiligung nach 2 Jahren, Billige Rriegs=Berficherung,

Cantions-Darleben an öffentliche Beamte. Muf 31. Dezember 1898 beträgt: bas verficherte Rapital . bie Bramien-Ginnahme . bas Garantie-Rapital bas ausgezahlte Berficherungs=Rapital Rabere Austunft, Brofpette und ber neueste Rechenschafts-Bericht für 1898 find

Kozielewski, Hanhmadzerstraße 24.

Für ein grosses Königsberger

#### Herren-Garderoben-Geschäft

(fertig und Maass)

wird ein tüchtiger, umsichtiger

## VIIIIIII 199

nicht unter 25 Jahren, per 1. September od. Oktober



Nur erste Kräfte wollen sich persönlich melden Mittwoch, den 21. d. Mts., Thorn, Hôtel "Thorner Hof" von 10—1 Uhr.

— Gehalt bis 3000 Mark.

#### Freiwillige Versteigerung. Dienstag, den 20. d. M.,

Vormittags 10 Uhr werbe ich vor ber Pfandtammer bes hiefigen Ronigl. Banbgerichis

3000 genichte Biergläfer für Restaurationsbetrieb öffentlich meiftbietenb gegen baare Bahlung

Nitz, Gerichtsvollzieher in Thorn.

Zahntegnijges Atelier. Reustädtischer Markt 22 neben bem Abnigl. Genvernement.

#### Freiwillige Verfteigerung.

Freitag, ben 23. b. Mts., Vormittags 10 Uhr

werbe ich vor der Pfandkammer des hiefigen Königlichen Landgerichts Kleiderspinde, Kommoden, Tifche, Bettgeftelle mit Ma-tragen, 1 Patentrolle, zwei Waschmaschinen, eine fast nene Nähmaschine n. a. m.

öffentlich meistbietend gegen baare Zahlung Nitz, Berichtsvollgieher in Thorn

Möblirtes Zimmer R. Schneider. per 1. Juli. Glifabethstraße 6. III.

>>>> Photographisches Atelier eeee Carl Bollall, Renftabt. Markt, Gingang Gerechteftraße. Anfertigung aller Arten Photographien Reliefs! Das Neuste: Photo-Plastik!

#### Schlesinger's Restaurant

empfiehlt von heute an täglich bis 12 Uhr

## warme Speisen à Portion 30 Pfennige.

>>> Mittagstisch &

(3 Gänge, Auswahl je 2 Gerichte) in bekannter Güte à 80 Pfg.

Reichhaltige Abendkarte zu civilen Preisen.

Durch Aufstellung eines neuen Bier-Apparates gut gepflegte Biere aus der Brauerei Kunterstein A.-G. u. der Brauerei Patenhofer.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Schlesinger's Restaurant.

## Hamburg-Amerika Linie HAMBURG. Doppella rauben.

3/g

Schnelldampfer Beförderung Fahrtdauer 8 Tage.

Ferner Dienst mit regulären Doppelsch Hamburg-Süd-Brasilien

#### Deutsche Ackerbau-Colonien: Santa Catharina, Blumenau, Dona Francisca 2c.

Fahrkarten zu Originalpreisen beg

I. S. Caro, Thorn unb (386) Leop. Isaacsohn. Gollub.

#### Tüchtige Brettschneider fönnen fich melben bei Unternehmer Thober, Bacerfir. 26.

Ein fraftiger Laufburiche wird von sofort gesucht.

J. Strellnauer. Laufburschen J. wardacki. verlangt

Almme gesucht. Melbungen erbeten in die Geschäftsst. d. 3tg. Wer schnell und billigst Stellung sinden will, der verlange ver Positarte die "Dentschedigakanzen-Voft" in Eklingen. Anzeigentheil verantw. E. Wendel-Thorn.

Für Restaurateure! Ich liefere Ansichtspostkarten

Dienstag, den 20. Juni:

Großes Militär-Concert

bon ber Rapelle bes Infant. Regts. Rr. 176

unter perionl. Leitung ihres Stabshoboiften Borrmann.

Anfang 6 Uhr. Ende nach 10 Um.

Zahnarzt

Photograph des Deutschen Offizier-Vereins und des

Waarenhauses für Deutsche

Beamte. Mehrfach prämiirt. Alleinige Erzeugung bon Reliefphotographien (Patent

Mein Grundlink Baberftr. 2, welches fich fehr gut verginft,

Sehr großer Laden nebst Wohnung, 3n jedem Geschäft geeign', ift b. fof. billig gu verm. Coppernicusftraße 39. Kwiatkowski.

**Jakobsite. 15** parterre, 3 8im. u. 8ub. v. 1./10. 3u berm. Breis 400 M. o. Wassers. Nah. 1 Tr.

gu bermiethen Strobandftr. 16, part. I.

mool. 3tm f. 15 Dt. 3. v. Gerberftr. 21, II.

Altit. Martt Rr. 9 au bermiethen.

Gin fl. möbl. Bimmer ift von fofort

Stumann) für Thorn.

will ich fofort verkaufen.

Gintritt 10 Pfg. Krause, Defonom.

jedem beliebigen Restaurant. 100 Stück nur 3 Mark. Restaurateure,

Gastwirthe, Cantinenpächter etc.,

welche von ihrem Lokal, Garten oder Grundstück saubere Karten wünschen, wollen sich umgehend melden. Referenzen: Artushof, Rathskeller, Grünhof, Barbarken, Gurske etc.

Justus Wallis, Centrale für Ansichtskarten.

Ein noch gut erhaltener photographi= icher Apparat, 9 × 12, wird zu faufen ge fuch t. Geff. Offerten erbeten unter ge fucht. Geff. Offerten erbeten unter G. Th. 10 in ber Beichaftsftelle biefer Beitung.

#### wasche sich

Lanolin-Goldcream-Seife

Leonhardt & Krüger, Dresben. Alleinverkauf in Thorn Adolph Leetz, Seifenfabrif.

#### Altersrenten

bei bolliger Sicherheit erreicht man burch Gintauf bon Rindern und jungen Beuten mit vielen Studeinlagen bei ber Cachfiichen Rentenversicherunge-Anftalt ign Dreeben. Austunft foftenfrei bet [E. Lenz, Danzig, Langgarten 17.

Piergu eine Beilage.

and Berlag der Buchtruderei ber Thorner Oftdeutschen Beitung, Gej. m. b. D., Thorn.

## Zeilage zu No. 142

## Thorner Oftdeutschen Zeitung. Dienstag, den 20. Juni 1899.

Fenilleton.

## In den Stürmen des Lebens.

(Fortfetung.)

Bobl gab es Stunden und Tage, in benen Erneftine bie frubere Lebhafrigteit und Froblichteit wieber ju gewinnen ichien. Das maren in ber Regel bie Tage, an benen ihr ber alte Land: brieftrager aus Bollrobe beimlich einen Brief zuftedte, ober ber junge Gutsbefiger Carl Reinhardt mit seiner reizenben kleinen Frau nach Cicrobe tam und lettere fie aufzuheitern fucte ; aber alle biefe Beweife aufrichtiger Liebe und garten Mitgefühls vermochten feine bauernbe wohlthätige Beranberung bes bebrückten Gemuths Erneftinens zu hinterlaffen, und mit Schreden fah Sart fein früher fo blugenbes, lebensluftiges Rind wie eine Blume verwelfen, über bie ber talte Berbftwind babinbraufte.

Seit ber plöglichen Abreife bes Affeffors hatte Erneftine bie Forfterei nicht mehr verlaffen. Alle Ginlabungen, bie fie von ben verschiebenen Bereinen in Bollrobe und Altvorde magrend bes Winters gur Theilnahme an beren Feften erhielt, ließ fie uneröffnet in ben Papierto:b ibres Baters verschwinden, tein Menich fab fie feit fieben Monaten mehr bie Stadt ober bas nahe Dorf betreten. Um liebsten verweilte fie jest an iconen Tagen in einer gang am Enbe bes großen prächtigen Gartens gelegenen Steingrotte, hinter ber fic ber buftere Gidenmalb erhob, nur ber Lieblingshund ihres Baters, ein großer brauner Suhnerhund, war ihr Begleiter,

Much heute, an einem warmen, fonnigen Junitage, verweilte Erneftine bort, mit einer Maharbeit beschäftigt. Bu ihren Füßen lag "Luchs", ber hund, und schnappte von Zeit zu Beit nach einer Fliege, die fich allzu ted auf feinen breiten Schabel niebergulaffen tractete. Im Walbe fangen bie Bogel, ihre Lieblinge, pon benen fie im Winter viele burch Darreichung, von Futter fo gabm gemacht hatte, daß fie ihr auf ben Futterforb flogen, fobalb fie nur auf bem Sofe in bie Sanbe flatichte. Aus ber Richtung bes Gutehofes erflang von ben Biefen um ben großen Teich bas rythmische Tonen ber gewetten Genfen und aus bem offenen Ruchen. fenfter Fichens helle Stimme, bie bas befannte Boltelieb fang:

Wer lieben will, muß leiben, Ohne Beiben liebt man nicht; Sinb bas nicht fuße Freuben, Wenn die Lieb von Beiben ift ? Ber Rofen will abbrechen, Der ichen bie Dornen nicht, Wenn fie gleich blutig ftechen, Die Lieb' verwundet nicht.

Erneftine fab von ihrer Arbeit auf, bolte tief Athem und fog die balfamifchen Dufte, bie ihr ber fanfte Wind von ben frifch gemähten Wiesen zusährte, in langen Zügen ein. "Die Lieb' verwunder nicht," wiederholte sie leise. Der unbekannte Bolkwichter hatte wohl nie geliebt; bachte fie. "Wer lieben will, muß leiben — o ja, bamit traf ber Dichter bas Rechte, fie hatte bas Daß bes Leibes um ihrer Liebe willen voll auszutoften, benn bie Schrante, bie hochmuth und Duntel ber Menichen zwischen fie aufgerichtet und bie ber Beliebte fpielend leicht hinmeg zu räumen glaubte, wie er ihr in feinem erften Briefe aus ber Frembe fchrieb, fie bestand beute nach vielen Monaten noch und hatte an Große und Starte eber que als abgenommen. Auf brifliche Auseinanberfetungen mit seinen Eltern wolle Mog, wie er weiter ichrieb, fich nicht einlaffen, er hoffe gu Pfingften auf einige Tage ju ihnen reifen ju fonnen und bann werde er ihnen feine Sache vortragen und biefe eventuell mit allem Rachbrud vertreten. Und gestern überraschte fie eine Boftfarte von ihm, auf ber nichts weiter gu lefen Ranb als: "Bin auf ber Reise ju ben Eltern. Das Ergebniß biefer Reife theile ich Dir fofort mit. Muth!"

Danach hatte geftern Abend mohl icon eine Aussprache zwischen ihm und ben Gltern ftatt: gefunben, und es tonnte jebe antommende Boft einen Brief von ihm bringen. Obicon fie fich teiner hoffnung auf bie Ginwilligung ber Eltern ihres Mag hingab, so wartete fie boch mit Spannung auf eine Rachricht von ihm, benn biefer Buffand mar nicht langer zu ertragen. Bie leicht batie fie fich bamals eine Bergichtleiftung auf feine Sand gedacht! Ihr Berfanb fagte ihr fo tlar und logifch : Giner Liebe, einem

Theil nur als ber nehmenbe, als ber wiber- | barich, als Ernestine nach bem einen Briefe | gleichzeitig murbe er zum Pfarenerweser ber willig gebulbete betrachtet wirb, ber frob fein tann, wenn er nicht mit Geringfcagung ange: feben mirb, biefer Liebe ju entfagen, biefes Buntnig abzulehnen, burfie boch wohl nicht fcwer fallen. Ach - wie anders lautete ber Uitheilsfpiuch bes Bergens, ihres marmen em= pfindungsreichen Bergens, bas von Logit und fühler leberlegung nichts miffen wollte. Roch por einigen Tagen hatte fie, zum hunderten Male mobl, vor bem Bilbe ber ungludlichen Tante in ber Sinbe geftanben, fich im Geifte an ihre Stelle gebacht und bem flürmifc pochenben Bergen Soweigen geboten. "Es baif nicht fein, bent an meine verlorene Jugend und an mein verlorenes Blud, vergichte!" ichien ihr eine Stimme, bie Stimme jener Ungludlichen gugurufen, und es buntte ibr, als batte bie nuchterne Bernunft endlich über bas heißpulfirende Berg ben Sieg bavongetragen. Aber taum hatte fie fich meg= gewandt von bem Bilbe und bas fangesluftige Richen ba brinnen in ber Ruche ein Lied von Scheiben und Meiben von Liebe und Sterben angestimmt, als alle ibre Borfage wieber ins Banten geriethen und fie fich aufschluchgenb gefteben mußte: 3ch tann ibn nicht vergeffen, ich vermag ihm nicht zu fagen: ich liebe Dich nicht; und follte es auch fpater mein Lebensglud toften!

Dief in Gebonten ftarrt Erneftine ins Leere, bie blübende Umgebung, bie fcone Belt fceint für fie nicht vorhanden ju fein; fie mertt nicht, baß es Abend wird, fie bort nicht ben foluchzenben Gefang ber Nachtigall in ihrer Rabe, fie fieht nicht bie lieblichen Rofen, die von ihrem Blat aus fich links und rechts neben bem Weg wie zwei lange buntfarbige Buirlanben bis ans Saus hingieben; ihre Gebanten weilen bei ihm und feinen Eltern und eine Frage ichwebt ihr auf ben Lippen: Bas wird ber nächste Brief

Da plöglich erhibt fich Luche, ftredt bie Glieber und halt bie Rafe einen Moment in bie Luft, um gleich barauf ben Weg entlang zu treten, benn am anderen Ende wird bes Förftere breite, fraftvolle Geftalt fichtlich. Gineftine foredt aus ihren Traumen auf und blidt erwartungsvoll auf ben Bater, in beffen Sanb etwas Weißes glanzt. In biefem Augenblick erionen vom Dorfe bie Kirchen = Glocen in feierlichem Geläut. Morgen ift ja Bfingften, bas liebliche Fest ber Maien, bas Fest ber Freude. Wie lieb und traut das klingt und burch die Lüfte rauscht in dieser idyllischen Walbeinsamkeit. Auch Fichen scheint sich der Stimmung und dem Zauber, der an diesem bertlichen lauen Commerabend bas fcmude Forfthaus umgiebt, nicht entziehen gu fonnen, tropbem fie ba brinnen eine ber profanften Ur= beiten bes Landmannes, bas Berftampfen von beißen Rartoffeln für bie nichts weniger als fauberen Ruffelthiere verrichtet; hell flingts aus ber jungen Bruft :

Uebers Jahr gur Beit ber Bfingften, Romm mit Maien ich gu Saus, Bringe Dir aus weiter Ferne Ginen iconen Blumenftrauk

Auch biefes finnige Lied vermag bie Starrbeit Erneftinens nicht gu verfcheuchen. Aber ber Ausbrud in ihrem blaffen Antlit ift boch ein anberer, als ber vorige. Ihr Blid unb ihre Gebanten werben gang von bem langfam naber tommenben Bater in Anfpruch genommen, und plöglich fpringt fie mit angfivoller Gebarbe auf und eilt ibm bie wenigen Schritte, bie er noch bis gur Grotte gurudgulegen bat, entgegen, um ihn gu ftugen, benn eben fcmantte ec garg bebentlich.

Bater, mas ift Dir? Bift Du frant? Du fiehft gang blag und verftort aus!" "Laß bas!"

Er wehrt bie ihn gartlich am Arm ergreifenbe Tochter unwirfch gurud und richtet fich, bie gahne aufeinander beißenb, ftraff auf, um fich gleich barauf unter bumpfem Stöhnen auf bie nabe Bant in ber Grotte gu merfen.

"Da lies und fiehe, welche heillose Folgen superfluge Kinderibeen und Weiberlaunen nach fich zieben tonnen," fagt er nach einer Paufe.

Beftig mitft er zwei Briefe auf ben runben Steintifd, bann feinen Sut auf die Bant und reißt banach bie enge grune Uniform auf, benn ba brinnen in ber Bruft fcheint es ibm gu tochen por Grimm und Wuth.

"Nein, nicht ben fleinen Brief querft, fonbern ben großen, mit bem amtlichen Giegel. Wenn Bundniß zweier Dergen, bas fich auf bas Opfer Du ben gelefen haft, wird ber andere fur Dich eber Gelofffandigleit aufbaut, in bem ber eine wohl fein Intereffe mehr haben," gebietet er

greift, ber bie wohlbetannten Schriftzuge bes Affeffors trägt.

Bitternb vor Aufregung tommt Erneftine bem Befehl bes Baters nach. Bas tann ber Brief nur enthalten, daß ein Mann wie ihr Bater, ben fonft nicht leicht etwas aus ber Faffung zu bringen vermag, fich barüber fo furchtbar aufregen tonnte ?

Gie entfaltet bas geöffnete Schreiben mit angfivoller Gebarbe und lieft, und bie Buch. ftaben ber glatten fauberen Currentidrift wirbeln por ihren Augen balb berartig burcheinanber,

baß fie nicht weiter lefen tann.

Ihr bleiches Antlig bem Bater guwenbenb, ber die Arme auf bie Kniee geffüht und ben Ropf zwifden bie Sande getlemmt, vor fich hinftarrt, ruft fie fcmerglich bewegt: "D Bater - mein armer, guter Bater, uns will man von hier vertreiben? Du follit auf Deine alten Tage noch nach einer wildfremben Gegend verfest werben ?"

"So fleht's ba brin!" Ueber Erneftine tommt jest eine feltfame

"Das wird nimmermehr gefchehen und wenn ich bis jum Ratfer geben und vor ihm auf ben Rnieen um feine Gnade fleben mußte."

hart icuttelt bas graue haupt. "Wirb viel nugen! Sieh Dir nur bie Unterfdrift an, bann wirft Du wiffen, wem ich biefe Berfetung su verbanten habe. Die Grunbe, bie man in's Treffen führt, nämlich bie uns tompromittirenben Greigniffe ber letten Beit, find fo tlar und überzeugend, ber Ton so — so wohlwollend und fürforglich, bag ich mich eigentlich für bie Berfetung noch zu bebanten hatte," fpricht Sart mit bitterer Fronie.

Erneftine bot ingwischen bie fteifen unleferlichen Buchftaben ber Unterfdrift entziffert; es war ber Name bes Baters ihres Max. Grforedt lagt fie bie Sand mit bem Schreiben

finten und fieht auf ben Bater.

"Nun — bas genügt wohl, Dir jebe Illu-fion zu rauben?" fragt ber Förster. "Der Affestor hat zweifellos gestern mit seinen Eltern über Dich und mich gesprochen, und bie Bumuthung, Dich als ihre Tochter anzuerkennen hat den Herrn Ober-Regierungsrath berartig in Harnisch gebracht, daß er sich hinsehte und als Antwort auf die Anmagung, uns in feine Familie einzubrangen, meine Berfetung nach einer ber troftlofeften Gegenden ber Proving verfügte. Siehft Du nun endlich ein, mas Deine Sitelteit und Dein Ungehorfam gegen mich angerichtet bat ?"

Erneftine feufst. Genau fo wie ihr Bater fagte, bachte auch fie. Ja, fie war an Allem

"Und icon jum erften Juli follft Du fort - bas find ja nur noch vier Wochen. D Gott wie fdredlich!" Gie fant vor ihrem Bater auf bie Kniee und ftredte ibm ihre Sanbe bin. Bater, verzeihe mir, bag Du um meinetwegen foviel Rummer ju erbulben haft."

"Daran hatteft Du fruber benten follen, Deine Reue kommt zu spät. Auch hier haft Du wieber gegen meinen Billen gehandelt." (Fortfetung folgt.)

#### Kleine Chronik.

Monfignore Bauer, ehebem Beichtvater ber Raiferin Eugenie, vermählte fic vor einigen Tagen in ber Paffyer Mairie mit einer ehemaligen Ballerine ber Parifer Großen Oper. Der frubere Abbe: Marie-Bernard Bauer wurde im Jahre 1829 in Bubapest geboren. Er entftammte, ber "Neuen Freien Breffe" gufolge, einer reichen israelitifden Familie und hat ein abenteuerliches Leben hinter fic. Bauer gab feine Studien auf und biente als Freiwilliger unter Cavaignac im Jahre 1848. Er foll fich bann auch ber Malerei gewibmet unb viel mit ber Photographie beschäftigt haben. Spater befehrte Bauer fich gum Ratholizismus und trat in ben Orben ber Rarmeliter, ben er aber bald wieder verließ, um Beltgeifilicher gu werben. Der nunmehrige Abbee gehorte balb gu ben bebeutenoften Rangelrednern in Frantreich. Er predigte auch in Wien. Bauer galt bamals als einer ber iconften Manner und war ein Liebling ber Damenwelt. Seine portheilhafte außere Erfcheinung trug viel bagu bei, baß er im Jahre 1866 jum Fastenprediger am napoleonischen Sofe in ben Tuilerien b:ftimmt wurde. Gin Jahr fpater mabite ibn Raiferin Eugenie ju ihrem Beidtvater, und

Rapelle in ben Tuilerien ernannt. Bauer predigte auch in anberen Rirchen, und feine Disturfe über Bolen im Abvent 1867 in ber Rirde Saint. Thomas b'Aquin erregten allge. meine Begeifterung. An bem beutich-frangofifden Rrieg 1870 nahm er ativen Antheil. Dehrere Sahre nach bem Rriege gog er bie Aufmertfamteit ber Deffentlichfeit burch feinen oftentativen Austritt aus ber tatholifden Rirche auf fic. Er wibmete fich nun bem Sanbelefache.

\* Der neuefte but. Gin hutmacher im Beften Sanbons hat gur rechten Beit eine großartige Erfindung gemacht. Es ift ein seibener Sut sum Tragen bei heißem Wetter. Der obere Theil bieses neuen Seibenhutes ift mit Filg ober Flanell übergogen. Ungefähr bis gur Galfte ift ber Sut oben ein Gogenet, bas geöffnet werben tann. Bu jebem Sut gebort eine Maffe aus feinften Bflangenfafern. Diefe wird ungefähr eine Stunbe in einem Rublapparat geftellt, wo fie Ralte einfaugt; bann wird fie in die obere Belle bes hutes gethan. Das Ergebniß ift, daß ber Ropf bes Tragers "ftunben= lang fühl bleibt."

\* Gin Anadronismus. Dubutes berühmtes Gemälbe "Moam und Eva" befand fich auf ber Runftaueftellung in Philabelphia. Much ber renommirte Obftguchter Dac Rab nahm es topffduttelnd in Augenfdein. "Bas benten Sie von bem Bilde?" wurde er gefragt — "3ch habe nur eine fehr geringe Meinung von bem Maler, mein Herr!" war bie Antwort. — Bie eine geringe Meinung von biefer großartigen Runfticopfung ?" - "Bell," fagte ber biebere Dbftguchter, "wie tann ber Daler ber Eva einen Apfel in die Hand geben von einer Sorte, bie noch feine 25 Jahre egiftiri ?"

\* Bie ber tleine Theon an seinen

Bater ichreibt. Unter ben gabireichen Bapprusblättern, bie in ben letten Jahren in Unteregypten aus ber Erbe ans Tageslicht geforbert murben, befindet fich ein Brief, in welchem ber kleine Theon an ben großen Theon fcreibt. Der tleine Theon ift ein griechisches Burichen, bas auf bem Lanbe bei ber Mutter lebt, mahrend ber große Theon, fein Bater, in Drychyndos, einer unteregyptifden Griechenftabt, fich aufhalt, von wo er eine Reife nach bem herrlichen Alexandrien gu unternehmen im Begriff fieht. Davon hat ber fleine Theon gebort, und ba er fich offenbar "bei Muttern" langweilt und fich als rechte Range geberbet, möchte er bie icone Reise "mit Batern" gern mitmachen. Im "Germes" veröffenilicht F. Blag ben aus bem zweiten Jahrhundert n. Chr. ftammenben Brief, ben ber tleine Bengel turg entichloffen an ben Bater fcreibt, und ber beutich mit Wiedergabe ber Fehler etwa lautet: "Theon grußt seinen Bater Theon! Das ift hubich von bir, haft mich nicht nach ber Stabt mitgenommen! Wenn bu mich nicht mit bir nach Mleganbria nehmen willft, fcreibe ich bich gewiß teinen Brief und rebe nicht mit bich und gefundheite bich nicht mehr. Wenn bu wirtlich nach Alexandria gehft, nehme ich gewiß tein: Sand von bir und gruge bich nicht wieber. Wenn bu mich nicht mitnehmen willit, fo geschieht bas. Auch meine Mutter hat zu Archelaos gefagt: ber Junge bringt mich um, schaffe ibn aus bem Haufe! Es ift hubich von bir, haft mich Gefchente geschickt, große Schoten! Sie haben une in ber Stadt am 12. belogen, bu mareft icon abgefahren. Alfo ichide nach mir, ich bitte bich. Wenn bu mich nicht holen läßt, ganz gewiß, ich effe nicht und trinke nicht; ba haft bu es. Moge es bir wohlergeben! Am 18. bes Monats Tybi." — Tybi ift etwa unfer Dezember. Auf ber Rudfeite bes Briefes fieht als Adresse: "Abzugeben an Theon, den Sohn bes Theonas." Ob der Brief Erfolg hatte? Erinnert fein Brief nicht gang an unfer: Es ift meinem Bater gang recht, wenn ich bie Finger erfriere ; weshalb tauft er mir teine Sanbicube? Der fleine Theon ift jedenfalls ein refolutes Bürfchchen.

> Verantwortlicher Redakteur: Friedrich Kretschmer in Thorn.

Die Mustunftei 2B. Schimmelpfeng in Berlin W. Charlottenstr. 23, Breslau, Königsberg, München u. s. w. hat ausländische Riederlassungen in Amsterbam, Brüssel, Budapeit, London, Paris, Wien, Zürich und beschäftigt über 700 Angestellte; in Amerika und Australien ist sie verteten durch The Bradstreet Company. Tarife postfret.

Vertreter für Thorn und Umgegend:

## Franz Zährer,



feinste Marke des Continents

Befanntmagung.

Unter Bezugnahme auf unsere Befannt-machung bom 12. April b. 38. bringen wir hierdurch jur öffentlichen Renntniß, bag ber Unterricht ber taufmannischen Fortbilbung&ichule bom 1. Juli b. 38. ab in bie gweite Gemeinbeschule (Boderftrage) verlegt ift unb findet berfelbe bafelbft in den Rachmittag. ftunden von 3-5 Uhr ftatt.

Bum Leiter ber faufmännischen Fort-bilbungsschule ift vom 1. Juli b. 38. ab Herr Reftor Lottig ernannt. Thorn, den 13. Juni 1899.

Der Magiftrat.

à 5 %, auch getheilt ju vergeben. Bu er-fragen in ber Geschäftsftelle.

Gine fleine Wohnung, 3 Zimmer und Bubehör, 3 Treppen boch, für 290 Mart gu vermiethen Culmerftrafe 20.

#### Perrigatilice Wohnungen bon 6 Bimmern von fofort gu verin unferem neuerbauten

Friedrichftrafie Nr. 10/12. 1 fl. Wohn. fof. ju berm. Tuchmacherftr 11.

Wellienstr. 89, II. Etage, herrichaftl.
Wohn., 6 Zim., Balton, Küche, reichl Zub., großer Hof u. Bleiche, auf Bunsch geräum.
Pferbeställe für 5 Pferbe, Wagenremise, sof.
oder vom 1. Oktober d. J. zu vermiethen.
Wohnung von 3 Stub., 1 Kab., Entree,
Balton und allem Zubehör ist zum 1. Oktor.
in der Schulktraße zu vermiethen. Käb

in ber Schulftraße zu vermiethen. Rab. Schulftraße 20, I. Gtage, bon 9-4 Uhr.

2 freundl. Borderzimmer bom 1. Juit möbl. zu vermiethen Klofterfir. 20, part.

Brombergerftr. 46 mittelgroße Wohnung ab 1. April gu vermiethen. Raberes Brudenftrage 10. Kusel.

Baderstraße 7

ift bie erfte Ctage beft. aus 6 Bim., Entree, Ruche und Rebengelaß fofort gu berm Raberes bafelbft 2 Treppen.

In meinem Saufe Bromberger Borftabt, Schulftrafte Rr. 15, ift die bon herrn Oberft Bauer bis jest bewohnte

beftebend aus 8 Bimmern mit allem Bubehör, vom 1. Juli bezw. 1. Oftober b. 3. ab gu

vermiethen.

Soppart, Bacheftr. 17 Die von Berrn Geheimrath Dr. Lindan feit 15 Jahren in meinem Saufe bewohnte

II. Etage

ift vom 1. Ottober anderw. zu vermiethen. S. Simonsohn. Schillerstrasse 19

zwei Barterre-Räume, heller Keller, Gas-Feuerung, passend zu jedem Geschäft, bom 1. Oktober d. I zu bermieth. Auf Bunsch auch Laden eingerichtet. Gustav Scheda, Altst. Markt 27, II.

In meinem Saufe, Bromberger Bor-ftadt, Schulftrafie Rr. 10/12, ift die bon herrn Oberft Protzen bis jest bewohnte

## Wohnung,

beftehenb aus 6 Bimmern mit allem Bubebor, bom 1. Juli cr. begw. fpater gu bermiethen. Soppart, Macheffr. 17.

## Baderstr.

neben Georg Voss, bestehend aus Laden u. 3 Etagen, ist vom 1. Oftober anderweitig zu ver= miethen. - Gehr geeignet für Bureau = Räume, Bierverlags-Geschäfte 2c. 2c.

Veränderungen werden je nach Wunsch des Miethers ausgeführt. Nähere Auskunft ertheilt

#### Philipp Elkan Nachf.

Dobl. Bim. gu vermieth. Tuchmacherftr. 14. Mitft. Martt 28, 1., mbl. 3. f. 1 ob. 2 herr. preisw. zu v. J. Biesenthal, heiligegeififtr. 12.

Gewölbter Reller im Zwinger u. Stall., bito Stallung im Sof.

Willige Bezugsquelle für gute

Breiteftrafte 25. Brämiirt mit ber "Golbenen Medaille" Granbeng 1896.

Berficherungeftand ca. 43 Taufend Bolicen.

Gegründet 1833. Zu Stuttgart. Reorganifirt 1855. Gegenseitigkeits-Gesellschaft unter Aufficht ber R. Bürtt. Regierung.

Lebens=, Rienten= und Rapital=Berficherungen.

Aller Gewinn tommt ausschlieftlich ben Mitgliedern ber Anftalt gu gut. Billigft berechnete Bramien. Dohe Rentenbezüge. Außer den Prämienreferven noch bedeutende, befondere Sicherheitsfonds.

Rabere Austunft, Profpette und Antragsformulare toftenfrei bei ber Saubtagentur Max Gläser, Gerftenftrage 16 in Thorn

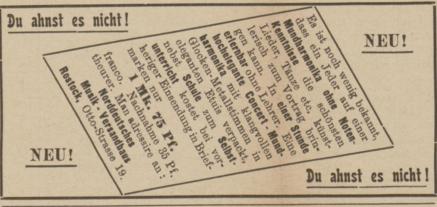

Die Hauptquellen: Georg. Bictor= Quelle und Belenen-Quelle find feit lange befannt burch unübertroffene Wirkung

bei Nieren-, Blasen- und Steinleiden, Magen- und Darmkatarrhen, sowie Störungen der Blutmischung, als Blutarmuth, Bleichsucht u. s. w. Bersand 1898: 974,200 Flaschen. Aus teiner der Quellen werden Salze gewonnen; das im Jandel vortommende angebliche Wildunger Salz ist ein fünstliches, zum Theil unlöst. Fabrikat. Schriften gratis. Anfragen über das Bad u. Wohnungen im Badelogir- hause u. Europäischen Hof erledigt: Die Insp. der Wildunger Mineralquellen Actien-Gefellichaft.



Wilhelmsplatz 6,

gegenüber ber Garnisonlirche, herrschaftl. Wohnung, I. Etage, 9 Zimmer, komfort. Wirthschaftsräume zu vermiethen. August Glogau. Desgl. Gerstenstr. 3 febl. Wohnung, 3 Zimmer 2c., 4. Gtage, für 280 Mart zu bermietben.

Logie billig gu haben Seglerftr. 6. Bu erfr. baf. bei Berrn Vierrath, Rellerrefiaurant Ein möblirtes Zimmer zu vermieth Siegfried Danziger, Culmerftr.

2 große helle Zimmer zum Bureau ober Sommerwohnung geeignet zu vermiethen.

R. Engelhardt's Gärtnerei. 1 kleines, möbl. Zimmer

für zwei Schlafgänger zu vermiethen Coppernicusttrafte 13, 111. links. Gut mbl. 3tm, an 1—2 H. bill. 3n verm. auch mit Benfion. Seglerftr. 6, Hof II.

Schnurrbart! Franz, Haar- u. Bart.-Elixie, ichnellstes Mittel 3. Erlang, eines start, haare u. Bartwuchses, u. ist allen Domad., Cinct. u. Bal. entschieben vorzuziehen, durch viele Dank, und Unerkennungs.

Erfolg garantirt! a Dofe Mt. 1.— u. 2.— nebst Ge-brauchsanw. u. Garantieschein. Dersand discr. p. Nachn. o. Eins. D. Betr. (a.i. Briefm. all. Länder). Mein echt zu beziehen durch

Parfümeriefabrik F. W. A. Meyer, Hamburg-Borgfelde

#### Sparzer To Kanarienvögel. liebliche Ganger, empfiehlt

G. Grundmann, Breiteftr. 37.

#### weißer Wolfspik schmidt, Grabenftrage 10.

ohnender Erwerb Jedermann, auch mit wenig Mittel, durch Fabri-kation leicht verkäufl., tägl. Gebrauchs-artikels. Viele Anerkenn. Katalog gratis 2 möblitte Borderzimmer bon jogleich artikels. Viele Anerkenn. Katalog gratu vermiethen Schillerstrafie 6, I. durch den Verlag "Der Erwerb", Danzig.)

Generaldirektion STUTTGART Uhlandstr' No. 5.

Juristische Person. Gegründet 1875. Staatsoberaufsicht.

Gesammtreserven über 13 Millionen Mark. Der Verein gewährt zu den billigsten Prämien und günstigsten

## Haftpflicht-Versicherung,

umfassend

Körperverletzung, Sach- und Vermögensbeschädigung. Der Verein vergütet 90 oder 100% des Schadens bei Körperverletzung und gewährt auf Antrag die Versicherung

in unbegrenzter Höhe mit fester Prämie. d. h. mit Ausschluss der Nachzahlungsverbindlichkeit vermittelst Rück-

Aller Gewinn wird den Versicherten zurückvergütet. Seit Jahren beträgt die

- Dividende 20 Prozent. -

Die Haftpflichtversicherung ist wichtig für alle Lebens- und Berufsverhältnisse, insbesondere für:

Industrielle Unternehmungen Pferde- und Fuhrwerksbesitzer, Bauhandwerker aller Art. Land- und Forstwirthe, Speditionsgeschäfte, Schifffahrtsbetriebe Inhaber von Handelsgeschäften.

Aerzte und Apotheker, Beamte, Rechtsanwälte und Notare. Haus- und Grundbesitzer, Hoteliers und Restaurateure, Besitzer von Badeanstalten, Theater und Ausstellungen, Miether und Privatpersonen, Schützen, Jäger, Radfahrer etc., Turn- und andere Vereine.

Gemeinde- und Kirchenverwaltungen. Genossenschaften aller Art.

Am 1. April 1899 bestanden in sämmtlichen Abtheilungen des Vereins 295 199 Versicherungen über 2 122 427 versicherte Personen.

Prospekte und Versicherungsbedingungen werden abgegeben, sowie jede gewünschte Auskunft wird ertheilt von:

Subdirektion Danzig:
Felix Kawalki, Langenmarkt 32.
Generalagent: D. Gerson, Thorn, Untermühle.

## Wiaurergesellen

finden bei hohem Tage- u. Alkfordlohn (Tagesverdienst 4,00 bis 6,00 Mark) danernde Beschäftigung beim Neuban der Artillerie-Raserne in Dentich-Chlau. Meldungen beim Bauführer Silbermann, Jamielniker Weg, dortselbst.

Baugeschäft H. Kampmann, Granbeng.

Die Generalagentur einer erftlaffigen Deutschen Bebens- u. Unfall-Berf,-Aftiengef. ift am hiefigen Blat unter ganz befonders gunftigen Bedingungen zu befeten. Geft. Angebote auch von Nichtfachleuten,

benen daran liegt fich eine großartige Bo-fition zu schaffen, an G. L. Daube & Co., Annoncen=Erpedition, Berlin W. 8, unter B. F. 2007 erbeten. Allerftrengfte Dis= fretion wird zugefichert.

erhalten mar bauernbe Beschäftigung Fr. Kleintje, Baugeschäft.

0 9 Krbeiter

Teufel, Manrermeister, Gerechteftrafte 25.

Zwei Cehrlinge gegen wöchentliche Bergutigung und einen tüchtigen Klempnergesellen

berlangt J. Rosenthal, Klempnerei u. Installationsgeschäft.

Gine Buchhalterin, ber beutschen u. polnischen Sprache mächtig, mit guter Sanbidrift, fucht von fofort ober fpater (auch als Raffirerin) Stellung. Offerten unter W. T. an bie Geschäftsftelle diefer Zeitung

ufttalisches junges Madden sucht vom 1. ober 15. Juli bei kleineren Kindern als Bonne, ober bei einer älteren Dame Stellung. Offerten unter C. M. an die Geschäftsstelle dieser Zeitung.

Gin jüngeres Dienftmadchen gu fofort gefucht Brombergerfir. 62, part. rechts

Tapeten!

Maturelltapeten bon 10 Bfg. an, in ben ichonften und neueften Muftern. Man berlange tojtenfrei Mufterbuch Rr. 304. Gebrüder Ziegler, Lineburg.

\*\*\*\*

Apfelwein, pro Flafche 35 Pfg.,

Johannisbeerwein. pro Flafche 50 Bfg. empfiehlt

S. Simon, Glifabethftrafe 9.

Nene Matjes-Heringe Frische Malta-Kartoffeln

A. Kirmes.

Pikant u. Wohlschmeckend Delicatess-Fisch-Cotelettes

marinirt in Postdosen (ca. 25-30 Stück enthaltend) von 10 Pfund zu Mk. 3.während der warmen Jahreszeit (auch geöffnet) lange haltbar,

versendet innerhalb Deutschlands franco einschliesslich Nachnahmegebühr die Deutsche Dampffischerei-Gesellschaft NORDSEE", Nordenham a. d. Weser.



Schneiderei wird fauber und billig gearbeitet

Moder, Thornerstraße 28, II Für Borfen u. Sandelsberichte 2c. fomie ben Angeigentheil verantw. E. Wendel-Thorn.

Drud und Berlag ber Buchbruderei ber Thorner Oftbeutiden Zeitung, Gej. m. b. D., Thorn.